

Flugschriften welche den itabinschen Keiez von 1859 betryf 27: Ingels, Dound Mein. Hugschriften

Eur. 293 <sup>d</sup> (27



<36609239760015

<36609239760015

Bayer. Staatsbibliothek



293<sup>2</sup>/27

Fligschrich,

## Po und Rhein.

Ly Friend Engels ]

~8.35 0 10 35.80

Das Recht ber Ueberfegung wird vorbehalten.

Berlin.

Berlag von Frang Dunder.

(B. Beffer's Berlagshanblung).

1859.

175 1

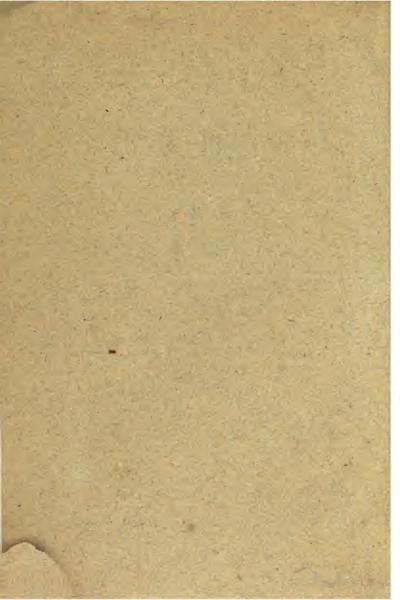

## Po und Rhein.

~8620 3088m

Das Recht ber Ueberfetung wird vorbehalten.

Berlin. Berlag von Franz Duncker. (B. Besser's Berlagshanblung). 1859.



Beit Anfang bieses Jahres ist es zum Stichwort eines großen Theils ber beutschen Presse geworben, baß ber Rhein am Po vertheibigt werben muß.

Dies Stichwort batte feine volle Berechtigung gegenüber ben Bonapartischen Ruftungen und Drohungen. Mit richtigem Inftinkt wurde es in Deutschland berausgefühlt, bag wenn ber Bo für Louis Napoleon ber Bormand mar, ber Ribein unter allen Umftanben fein Enbziel fein mußte. Rur ein Rrieg um bie Ibeingrenze tann möglicher Weife ben Bligableiter abgeben gegen bie beiben ben Bonapartismus im Innern Frankreichs bedrohenden Elemente: Die patriotische "Ueberfraft" ber revolutionairen Maffen und bas gabrenbe Migbehagen ber "Bourgeoifie." Den Ginen gabe es nationale Beschäftigung, ben Anbern bie Aussicht auf einen neuen Markt. Das Gerebe von ber Befreiung 3taliens tonnte baber in Deutschland nicht migverftanden werben. Es war ber Fall bes alten Sprichworts: man fcblagt ben Sad und meint ben Efel. Fand Italien fich veraulaft ben · Sad vorzustellen, fo hatte boch Deutschland biesmal feine Luft ben Efel abzugeben.

Die Behauptung bes Po hatte also im vorliegenden Fall einsach die Bedeutung: daß Deutschland, mit einem Angriff bedroht, bei dem es sich in letzer Instanz um den Besit einiger seiner besten Provinzen handelte, in keiner Weise daran denken konnte eine seiner stärksten, ja geradezu seine stärkste militairische Position ohne Schwertstreich aufzugeben. In diesem Sinn war allerdings ganz Deutschland bei der Bertheidigung des Po interessirt. Um Boradend eines Kriegs wie im Kriege selbst besetzt man jede benutzbare Stellung, von der aus man den Feind bedrohen und ihm schaden kann, ohne moralische Restezionen darüber anzustellen, ob dies mit der ewigen Gerechtigkeit und dem Nationalitätsprinzip vereindar ist. Man wehrt sich eben seiner Haut.

Diese Art ben Rhein am Bo gu vertheibigen ift aber fehr zu unterscheiben von ber Tenben; fehr vieler beutscher Militars und Politifer, ben Bo, b. h. bie Lombarbei und Benedig, für ein unentbehrliches ftrategisches Complement, und fo ju fagen für einen integrirenben Theil Deutschlands ju erflären. Diefe Unficht ift befonbers feit ben Felbzügen in Italien 1848 und 49 aufgestellt und theoretisch vertheibigt worben; fo vom General von Rabowig in ber Baulsfirche, vom General von Willifen in feinem "italienischen Feldzug bes Jahres 1848." Im außeröftreichi= ichen Gub-Deutschland hat besonders ber bairische General von Sailbronner mit einer gewiffen an Begeiftrung ftreifenben Borliebe bies Thema behandelt. Das Sauptarqument ift immer politischer Natur: Italien fei total außer Stanbe unabhängig zu bleiben; entweber Deutschland ober Franfreich muffe in Italien berrichen; gogen fich bie Deftreicher heute aus Italien guruck, fo ftanben morgen bie Frangofen im Etichthale und an ben Thoren von Trieft,

und die ganze Sübgrenze Deutschlands sei entblößt bem "Erbseinde" preisgegeben. Darum behaupte Destreich die Lombarbei im Namen und Interesse Deutschlands.

Man fieht, die militairischen Autoritäten für biese Ansicht gehören zu ben ersten Deutschlands. Trothem muffen wir ihr entschieden entgegentreten.

Bu einem mit wahrem Fanatismus vertheibigten Glaubensartifel aber wird biefe Unficht in ber Augsburger Allgemeinen Beitung, bie fich jum Moniteur ber beutschen Intereffen in Italien aufgeworfen bat. Dies driftlich-germanische Blatt, trot feines Saffes gegen Juden und Türken, liefe eber fich felbst beschneiben als bas "beutsche" Bebiet in Italien. Bas von ben politifirenten Generalen ichlieflich boch nur als eine prachtige militarifche Position in ben Sanben Deutschlands vertheibigt wirb, bas ift in ber Augeburger Allg. Beitung ein wesentlicher Beftandtheil einer politischen Theorie. Bir meinen jene " mitteleuropaifche Grofmachte-Theorie," bie aus Deftreich, Preugen und bem übrigen Deutschland einen Bunbesftaat unter Deftreichs vorwiegenbem Ginfluß errichten, Ungarn und bie flavifd-rumanischen Donaulander burch Colonisation, Schulen und fanfte Gewalt germanifiren, ben Schwerpunkt biefes Lanbercomplexes baburch mehr und mehr nach Guboften, nach Wien verlegen, und nebenbei auch Elfaß und Lothringen wiebererobern möchte. "mitteleuropäische Großmacht" foll eine Art Wiedergeburt bes beiligen romifchen Reichs beutscher Ration fein, und fcheint unter Anbern auch ben Zweck zu haben, bie weiland öftreichischen Nieberlande fowie Solland fich als Bafallenftaaten einzuverleiben. Des Deutschen Baterland wird ungefähr zweimal fo weit reichen als jest bie beutsche Bunge flingt, und wenn bas Alles in Erfüllung gegangen ift, bann ift Deutschland ber Schieberichter und herr Europas. Daß

fich bies Alles aber erfülle, bafür ift auch ichon geforgt. Die Romanen find im acuten Berfall begriffen; bie Spanier und Italiener find bereits total gn Grunbe gegangen, und bie Frangofen erleben in biefem Augenblicke ebenfalls ihre Auflösung. Auf ber anbern Seite find bie Claven unfabig zur mabren mobernen Staatenbilbung und haben ben melthistorischen Beruf germanisirt zu werben, wobei bann bas hauptfächlichfte Werkzeug ber Borfehung wieber bas verjungte Deftreich ift. Der einzige Stamm, ber fich noch fittliche Rraft und biftorische Befähigung bewahrt bat, find alfo bie Germanen, und bon biefen find bie Englander auch fo tief in infularen Egoismus und Materialismus verfunten, bag man ihren Ginfluß, ihren Sandel und ihre Induftrie burch fraftige Schutzelle, burch eine Urt rationellen Continentalihftems vom europäischen Festland entfernt halten muß. Auf biefe Beife fann es bem beutschen sittlichen Ernft und ber jugenblichen mitteleuropäischen Grogmacht gar nicht fehlen, bag biefe lettere binnen Rurgem bie Weltberrichaft ju Baffer und zu Lande an fich reift und eine neue geschichtliche Mera einweiht, bei ber Deutschland feit langer Zeit endlich einmal wieber bie erfte Bioline fpielt und bie übrigen Rationen nach ihr tangen.

Frangofen und Ruffen gehört bas Lanb, Das Meer gehört ben Briten; Wir aber befigen im Luftreich bes Traums Die herrschaft unbestritten.

Auf die politische Seite dieser patriotischen Phantasieen einzugehn, kann uns hier nicht einfallen. Wir haben sie nur eben im Zusammenhang stizzirt, damit man uns nicht etwa später diese fämmtlichen Herrlichseiten als neue Beweisgründe für die Nothwendigkeit der "beutschen" Herrschaft in Italien wieder vorführt. Uns interessirt hier einzig die militärische Frage: Bedarf Deutschland zu seiner

Bertheitigung die permanente Herrschaft über Italien und speciell ben vollen militärischen Besitz ber Combarbei und Benedigs?

Die Frage auf ihren reinsten militärischen Ausbruck reduzirt, lautet: Bebarf Deutschland zur Vertheibigung seiner Sübgrenze ben Besitz ber Etsch, bes Mincio und bes unteren Bo, mit ben Brückenköpfen Peschiera und Mantua?

Ehe wir sie zu beantworten versuchen, bemerken wir vorher noch ausbrücklich: Wenn wir hier von Deutschland reben, so verstehen wir darunter eine einige Macht, beren militärische Kräfte und Nation von einem Centrum aus geleitet werden; Deutschland nicht als einen idealen, sondern als einen wirklichen politischen Körper. Unter andern Voraussetzungen kann von den politischen und militärischen Bedürfnissen Deutschlands überhaupt keine Rebe sein.

## II.

Noch mehr als Belgien, ist Oberitalien seit Zahrhunderten das Schlachtseld, auf dem Deutsche und Franzosen ihre Kriege gegeneinander ausgesochten haben. Der Besitz Belgiens und des Pothals, für den Angreiser, ist nothwendige Bedingung sei es einer deutschen Invasion Frankreichs, sei es einer französischen Invasion Deutschlands; erst dieser Besitz sichert vollständig Flanken und Rücken der Invasion. Nur der Fall einer ganz sichern Neutralität dieser Länder könnte eine Ausnahme bilden, und dieser Fall hat bis jetzt nie existirt.

Wenn auf ben Schlachtfelbern bes Pothals inbirect und mittelbar bas Geschief Frankreichs und Deutschlanbs

feit bem Tage von Pavia entschieben murbe, fo murbe bas Gefdid Staliens bort gleichzeitig birect und unmittelbar enticbieben. Mit ben großen ftebenben Seeren ber neueren Beit, mit ber wachsenben Dacht Frankreiche und Deutschlands, mit bem politifchen Berfallen Staliens verlor bas eigentliche alte Italien, füblich bes Rubicon, alle militärifde Bebeutung, und ber Befit bes alten cisalpinischen Galliens zog bie herrschaft über bie schmale langgestrecte Salbinfel unvermeiblich nach fich. In ben Baffins bes Bo und ber Etsch, an ber genuesischen, romagnolischen und venetianischen Rufte fag bie bichtefte Bevolkerung, congentrirte fich ber blübenbste Aderbau, bie thätigfte Inbuftrie, ber lebhafteste Sanbel Italiens. Die Salbinfel, Reapel und ber Rirchenstaat blieben verhaltnigmäßig stationar in ihrer gefellschaftlichen Entwicklung; ihre Rriegsmacht hatte feit Jahrhunderten nicht mehr gegablt. Wer bas Bothal befaß, ichnitt bie Landverbindung ber Salbinfel mit bem übrigen Festland ab, und fonnte fie gelegentlich mit leichter Mübe unterwerfen. Co bie Frangofen zweimal im Revolutionefriege, fo bie Deftreicher zweimal in biefem Jahr. Daber hat nur bas Baffin bes Bo und ber bunbert. Etfd Bebeutung für ben Rrieg.

Eingefaßt auf brei Seiten von ber ununterbrochenen Gebirgstette ber Alpen und Apenninen, und auf ber vierten, von Aquileja bis Rimini, vom abriatischen Meer, bilbet bies Bassin einen von ber Natur sehr scharft markirten Bobenabschnitt, ben ber Po von West nach Ost durchläuft. Die sübliche ober apenninische Abgrenzung hat kein Interessesse für uns hier; bie nörbliche ober alpinische besto mehr. Ihr schneebebeckter Rücken ist nur an wenigen Stellen auf chaussirten Wegen zu paffiren; selbst bie Zahl ber Fahrennb Saumwege und ber Fußpfabe ist beschränkt; lange

geftrectte Thalbefilteen führen zu ben Baffen über bas hochgebirg.

Die bentiche Grenze umfaßt Norbitalien von ber Mündung bes Ifongo bis jum Stilffer Joch; von ba bis Benf reicht bie Brenge ber Schweig; von Benf bis gur Mündung bes Bar ftoft Franfreich an. Bom abriatifchen Meer bis jum Stilffer Jod, nach Weften gerechnet, führt jeber folgende Bag immer tiefer ine Ber; bes Bo-Baffins. umgeht alfo alle weiter öftlich liegenben Stellungen einer italienischen ober frangofischen Armee. Die Grenglinie bes Ifongo wird gleich burch ben erften Bag, von Rarfreith (Caporetto) auf Civibale umgangen. Der Baf von Bontafel umgeht bie Stellung am Tagliamento, bie auch noch von zwei nichtchauffirten Baffen aus Rarnthen und Cabore in bie Flanke genommen wirb. Der Brenner-Bag umgeht bie Piave-Linie burch ben Bentelft = Bag von Brunneden auf Cortina D'Amperso und Bellung, Die Brentglinie burch bie Bal Sugana auf Baffano, bie Etfchlinie burch bas Etfchthal, ben Chiefe burch Jubicarien, ben Oglio auf nicht= chauffirten Begen über ben Tongle, und enblich alles Gebiet öftlich ber Abba über bas Stilffer Joch und burch bas Beltlin.

Man sollte sagen, baß bei einer so günstigen strategisschen Lage ber wirkliche Besitz ber Sbenen bis zum Ponns Deutschen ziemlich gleichgültig sein könnte. Wo will, bei gleichen Kräften, die seinbliche Armee sich öftlich von ber Abda ober nörblich vom Po aufstellen? Alle ihre Stellungen sind umgangen; wo sie den Po oder die Adda auch überschreitet, ihre Flanke ist bedrocht; zieht sie sich südslich vom Po, so gefährdet sie ihre Berbindung mit Maisland und Piemont, geht sie hinter den Tessin, so riektrie ihren Zusammenhang mit der ganzen Halbinfel. Wäre

sie verwegen genug, offensiv in ber Richtung auf Wien vorzugehn, so kann sie jeden Tag abgeschnitten und genöthigt werden, mit dem Rücken nach dem seindlichen Lande, mit der Front nach Italien eine Schlacht zu liesern. Wird sie dann geschlagen, so ist es ein zweites Marengo mit gewechselten Rollen; schlägt sie die Deutschen, so mussen dies biefe sich sehr albern anstellen, wenn sie ihren Rückzug nach Tirel versieren.

Der Ban ber Straße über bas Stilfser Joch ist ber Beweis, baß die Destreicher aus ihrer Niederlage von Marengo bas Richtige gelernt haben. Napoleon baute die Simplonstraße, um einen gedeckten Aufgang nach dem Herzen Italiens zu haben; die Destreicher ergänzten ihr Shstem offensiver Vertheidigung in der Lombardei durch die Straße von Stilfs nach Vormio. Man wird sagen, dieser Paß sei zu hoch, um im Winter practicabel zu bleiben; die ganze Route sei zu schwierig, indem sie auf einer Entsfernung von mindestens fünfzig deutschen Meilen (von Küssen in Vaiern bis Lecco am Comersee) sortwährend durch unwirthbares Hochzehirg geht und auf diese Strecke drei Gebirgspässe kommen; daß sie endlich in dem langen Desile am Comersee und im Hochzebirge selbst leicht zu sperren sei. Sehen wir zu.

Der Paß ist allerdings ber höchste sahrbare in ber ganzen Alpenfette, 8600 Fuß, und mag im Winter stark verschneien. Wenn wir uns indeß der Wintercampagne Macbonalds 1799—1800 an Splügen und Tonale ersinnern, so werden wir auf solche Hindernisse nicht viel geben. Alle Alpenpässe verschneien im Winter und werden darum doch passirt. Die jetzt seit Armstrong's Herstellung einer brauchbaren, von hinten geladenen, gezogenen Kanone schwerlich noch aufschiebare Umgestaltung aller Artillerieen

wird auch leichteres Geschütz in die Feldartillerie einführen und baburch bie Beweglichfeit erleichtern. Gin ernfthafteres Sinberniß ift ber lange Marich im Sochgebirge und bie wieberholte Gebirgs-leberfteigung. Der Stilffer Bag geht nicht über bie Bafferscheibe ber nord- und sübalpinischen Fluffe, fondern über bie zwei abriatischen Bemaffer, ber Etfc und Aba, und fest baber voraus, baf bie Sauptfette ber Alpen vorher am Brenner ober Finftermungpaß überftiegen worten, um vom Innthal ins Etichthal zu gelangen. Da nun ber Inn in Tirol ziemlich von Weften nach Often zwischen zwei Bergfetten läuft, fo muffen Truppen vom Bobenfee und aus Baiern auch noch bie nörblichere biefer Bergfetten überfteigen, fo bag wir im Gangen zwei ober brei Bergpäffe auf biefer einen Route haben. beschwerlich bies ift, jo ift bies boch fein entscheibenbes Sinberniß, eine Armee auf biefem Wege nach Italien gu führen. Gine Gifenbahn im Junthal, Die ichon theilweife fertig, und bie im Etfchthal projectirte Bahn wird biefen Uebelftanb balb auf ein Minimum reduziren. Navoleons Beg über ben Bernhard von Laufanne bis Ivrea führte zwar nur ungefähr 30 Meilen burche Hochgebirge; aber ber Weg von Ubine nach Wien, auf bem Napoleon 1797 porbrang, und auf bem 1809 Eugen und Macbonald fich mit Navoleon bei Wien vereinigten, läuft über 60 Meilen lang burche Sochgebirg und führt ebenfalle über brei Alpenvaffe. Der Weg von Bont-be-Beauvoifin über ben fleinen Bernhard nach Ivrea, die Route, bie, ohne bie Schweiz ju berühren, birect von Frankreich am weitesten nach Stalien hineinführt, alfo zum Umgeben bie gefchicktefte ift, zieht fich auch über 40 Meilen burchs Sochgebirg, und ebenfo bie Simplonftrage von Laufanne nach Sefto Calenbe. -Bas enblich bas Sperren ber Strafe im Baffe felbft ober am Comerfee angeht, fo ift man feit ben Felbzügen ber Frangofen in ben Alpen nicht fo geneigt mehr an bie Wirtfamteit von Sperrpuntten ju glauben. Dominirenbe Soben und bie Möglichkeit ber Umgehung machen fie ziemlich nutslos; bie Frangofen nahmen viele mit Sturm, und find nie ernftlich burch bie Befestigungen ber Baffe aufgehalten worben. Die etwaigen Befestigungen bes Baffes auf ber italienischen Seite find über ben Bevebale, ben Monte Corno und Gavio, und ben Tonale und Aprige zu umgeben. Aus bem Beltlin führen viele Saummege nach ber Bergamasca, und bie Abfperrung bes langen Defiles am Comerfee ift theils hierburch, theils von Dervio aus, ober von Bellano burch bie Bal Safina ju umgeben. 3m Bebirgefrieg ift ein Borbringen mit mehreren Colonnen ohnebin geboten, und wenn eine burchbringt, ift ber 3med gemöhnlich erreicht.

Bie febr bie fdwierigften Baffe fo ziemlich zu allen Sabres: zeiten practicabel find, wenn man nur gute Truppen und enticoloffene Generale binfcbickt; wie febr alfo auch geringfügige Nebenpaffe, felbit nicht fahrbare, als gute Operationsfinien besonders ju Umgehungen ju gebrauchen find: und wie wenig Sperrpunfte nüten - bas beweisen am beften bie Felbzüge in ben Alpen von 1796 bis 1801. Damals war noch fein einziger Apenpaß chauffirt, und trotbem gingen bie Armeen in allen Directionen über bie Berae. 1799 ging icon Anfangs Marg Loifon mit einer frangöfischen Brigabe auf Fugpfaden über bie Bafferscheibe amischen Reuß und Rhein, mahrend Lecourbe über ben Bernharbin und bie Bia Mala ging, von bort ben Albula-Julierpaß überftieg (7100 Fuß boch) und ichon am 24. März bas Defile von Martinsbrud burd Umgehung nahm, inbem er Deffolles burch bas Münfterthal über ben Biggor und bas Wormfer Joch (Fußweg 7850 Fuß hoch) ins obere Etschthal und von bort auf die Rescheite fanbte. Anfangs Mai zog Lecourbe sich wieder über den Albula zurück.

Im September beffelben Jahres erfolgte Suworoms Rug, auf bem, wie ber alte Solbat fich in feiner gewaltfamen Bilberfprache ausbrückte, bas ruffifche Bajonett burch bie Alpen brang (Ruskij štyk prognal čres Alpow). Er fanbte feine Artillerie größtentheils über ben Splugen. ließ eine Umgehungs = Colonne burch bie Bal Blagna über ben Lufmanier (Fugpfab, 5948 Fuß) und von bort über ben Sirmabun (6500 Fuß ungefähr) in bas obere Reußthal eindringen, mabrend er felbst ben bamals taum fahrbaren Weg bes Sanct Gottharb paffirte (6594 Fuß). Den Sperrpunft ber Teufelsbrude erfturmte er am 24. bis 26. September; aber bei Altorf angefommen, vor fich ben See, und auf allen andern Seiten bie Frangofen, blieb ihm nichts als bas Schächenthal hinauf über ben Ringigfulm ins Muottathal zu geben. Dort angefommen, nachbem er alle Artillerie und Bagage im Reugthal gelaffen, fant er bie Frangofen wieder in llebermacht vor fich, mahrent Lecourbe ihm auf ben Gerfen fag. Sumorow ging über ben Pragel ins Rlonthal, um auf biefem Wege bie Rheinebene zu gewinnen. 3m Defile von Nafels ftieß er auf unüberwindlichen Wiberftand, und nun blieb ihm nichts übrig, als auf bem Fufpfab über ben Banir-Bag, 8000 guß hoch, bas obere Rheinthal und bie Verbindung mit bem Splügen zu gewinnen. 2m 6. October begann ber Uebergang, am 10. war bas Sauptquartier in 3lang. Diefe Baffage mar bis babin bie großartigfte aller mobernen Alpenübergange.

Bon Napoleons Uebergang über ben großen Bernharb

wollen wir nicht viel sagen. Gegen bie übrigen ähnlichen Operationen jener Zeit steht sie zuruck. Die Jahreszeit war günstig, und bas einzig Bemerkenswerthe ist die gesschickte Manier, wie der Sperrpunkt Fort Barb umgangen wurde.

Dagegen verbienen befonders rühmliche Ermähnung Macbonalde Operationen im Winter 1800/1801. Bestimmt mit 15,000 Mann als linker Flügel ber frangöfischen Urmee von Italien ben rechten Flügel ber Deftreicher an Mincio und Etich zu umgeben, paffirte er im tiefften Binter mit allen Baffengattungen ben Splugen (6510 Jug). Unter ben größten Mübseligfeiten, oft burch Lavinen und Schneefturme unterbrochen, führte er vom 1. bis 7. Dezember feine Urmee über ben Bag und marichirte Die Abba hinauf burche Beltlin an ben Apriga. Die Deft= reicher scheuten sich ebenfo wenig vor bem Sochgebirgswinter. Sie behielten ben Albula, Julier und Braulio (Bormfer 3och) befett, und machten am Letteren fogar einen Ueberfall, bei bem fie ein Detachement bemontirter frangofischer Sufaren gefangen nahmen. Rachbem Macbonalb ben Apriga-Bag vom Abba = in's Oglio = Thal überftiegen hatte, erftieg er ben febr boben Baf bes Tonale auf Fufpfaben, und griff bie Deftreicher am 22. Dezbr. an, bie bas Defile im Bag mit Gisbloden verschangt hatten. Comobl an biefem Tage, wie im zweiten Angriff (31. Dezbr. - er mar alfo nenn Tage im Hochgebirge geblieben!) zurückgeworfen, ging er bie Bal Camonica berab bis zum Lago b'Ifeo, schickte Cavallerie und Infanterie burch bie Cbene, und überstieg mit ber Infanterie bie brei Bergruden, bie nach Bal Trompia, Bal Sabbia und nach Judicarien führten, wo er, in Noro, schon am 6. Januar ankam. Baraguab b'Silliers war gleichzeitig aus bem Innthal über bie RefchenScheibed (Finstermungpaß) ins obere Etschthal gegangen.
— Wenn solche Manover vor sechszig Jahren möglich waren, was können wir jest nicht thun, wo wir in ben meisten Pässen bie schönsten Chaussen haben!

Schon aus diesen Stizzen sehen wir, daß von allen Sperrpunkten nur diesenigen einige Halbarkeit besaßen, die aus Ungeschief oder Mangel an Zeit nicht umgangen wursden. Der Tonale z. B. war unhaltbar, sobald Baraguah d'Hillers im oberen Etschthal erschien. Die übrigen Campagnen beweisen, daß sie entweder durch Umgehung, aber oft auch durch Sturm genommen wurden. Luziensteig wurde zweis oder dreimal gestürmt, ebenso Malborget im Pontaselpaß 1797 und 1809. Die Tiroler Sperrpunkte hielten weder Joudert 1797, noch Neh 1805 auf. Man weiß, was Napoleon behauptet, daß auf Wegen geschlagen werden könne, die für eine Ziege practicabel seine. Und seitdem man auf diese Weise Krieg führt, sind alle Sperrpunkte zu umgehen.

Es ist bennach nicht abzuschen, wie bei gleichen Kräften eine seinbliche Armee die Lombardei östlich von der Abda gegen eine über die Alpen vordringende deutsche Armee im freien Felde vertheibigen kann. Es bliebe ihr nur noch die Chance, sich zwischen den bestehenden, oder neu zu errichtenden Festungen aufzustellen und zwischen diesen zu manöveriren. Diese Möglichkeit werden wir weiter unten erwägen.

Welche Paffe fteben nun Franfreich offen, um in Italien einzubringen? Während Deutschland bie eine Salfte ber Norbgrenze Italiens ganz umfaßt, läuft die frangösische Grenze in ziemlich grader Linie von Norden nach Süben, umfaßt und umgeht gar nichts. Erst wenn Savohen und ein Theil bes genuefischen Kuftenlandes erobert ift, können

über ben kleinen Bernhard und einige Seealpen-Päffe Umgehungen vorbereitet werden, deren Wirkung indeß bloß bis an die Sesia und die Bormida geht, also weder die Lombardei noch die Herzogthümer, geschweige denn die Halbeinsel erreicht. Nur eine Landung in Genua, die indeß für eine große Armee doch wohl ihre Schwierizskeiten haben wird, könnte zu einer Umgehung von ganz Piemont führen; eine Landung weiter östlich, z. B. in der Spezzia, könnte sich schon nicht mehr auf Piemont und Frankreich basiren, sondern nur auf die Halbinsel, und wäre daher in demsselben Maße umgangen wie sie selbst umginge.

Bis jett haben wir bie Schweiz als neutral voraus-Für ben Fall, bag fie in ben Rrieg hineingejogen wurde, befame Frankreich einen Bag mehr jur Berfügung: ben Simplon (ber große Bernhard, auf Aofta führend wie ber fleine, murbe feine neuen Bortheile bieten außer ber fürzeren Linie). Der Simplon führt an ben Teffin, und bedt baburch ben Frangofen Biemont. Die Deutschen erbielten in berfelben Weife ben untergeordneten Splugen, ber am Comerfee mit ber Stilffer Strage gufammenftößt, und ben Bernhardin, beffen Wirfung bis an ben Teffin reicht. Der Gottharb fonnte nach Umftanben beiben Bar= teien bienen, wurde ihnen aber wenig neue Flankenvortheile eröffnen. Go feben wir, daß ber Einflug einer frangöfischen Umgehung burch bie Alben einerseits, und ber einer beutichen andererfeits, bis zur jetigen lombarbisch-piemontefischen Grenze, bis an ben Teffin reicht. Wenn aber bie Deutichen am Teffin, wenn fie nur bei Biacenza und Cremona fteben, fo verlegen fie ben Frangofen ben Landweg nach ber italienischen Salbinfel. Mit andern Worten: wenn Frantreich Biemont bominirt, so bominirt Deutschland bas gange übrige Italien.

Gin tattifcher Bortheil fommt ben Deutschen außerbem noch zu gut: auf ber gangen beutschen Grenglinie ift bei allen wichtigen Baffen - bas ftilffer Joch ausgenommen - bie Bafferscheibe auf beutschem Gebiet. Der Fello im Bontafel = Bag entspringt in Rarnthen; ber Boile im Bentelftpaß in Tirol. In biefer letteren Proving ift ber Bortheil entscheibenb. Das obere Brentathal (Bal Sugana), bas obere Chiefethal (Judicarien) und mehr als die Sälfte bes Laufs ber Etich gehören zu Tirol. Wenn auch im einzelnen Fall- nicht ohne genaues Studium ber Localität zu entscheiben ift, ob wirklich taktischer Bortheil aus bem Besit ber Bafferscheibe bei Sochgebirgspäffen hervorgeht, fo ift boch foviel ficher, bag im Durchschnitt bie Chancen ber Ueberhöhung wie ber Umgehung auf Seiten beffen finb, ber ben Bebirgstamm und ein Stud bes Abhangs auf ber feinblichen Seite befett balt; und bag man ferner baburch in ben Stand gefett wirb, bie unpracticabelften Stellen ber Nebenpässe icon vor Ausbruch bes Rriegs für alle Baffen gangbar zu machen, mas in Tirel von entscheibenber Wichtigfeit fur bie Berbindungen werben fann. Wenn bies Borbringen unferes Bebiets auf bie feinbliche Seite erft bie Ausbehnung erhalt, bie bas beutsche Bunbesgebiet in Gubtirol bat; wenn wie bier, bie beiben Sauptpaffe, ber Brenner und Finftermungpaß, weit ab von ber feinblichen Grenze gurud liegen; wenn außerbem entscheibenbe Rebenpaffe, wie bie burch Jubicarien und bie Bal Sugana gang bem beutfchen Gebiet angehören, fo find baburch bie tattifchen Bebingungen einer Invasion Oberitaliens so enorm erleichtert, baß fie im Rriegsfall nur mit Berftanb benutt zu werben brauchen, um ben Erfolg ficher ju ftellen.

So lange bie Schweiz neutral bleibt, ift also Tirol, und sobald bie Neutralität ber Schweiz aushört, ist Grau-

bündten und Tirol (bas Innthal und Reinthal) ber gerabeste Weg für ein beutsches Seer, bas gegen Italien operirt. Auf biefer Linie brangen bie Sobenftaufen nach Italien; auf feiner andern fann ein, militarifch wie ein Ctaat agi= renbes. Deutschland mit rafchen Schlägen entscheibenb in Italien wirken. Für biefe Linie aber ift nicht Inneroftreich, fonbern Oberschwaben und Baiern, vom Bobenfee bis Galgburg, Die Operationsbafis. 3m gangen Mittelalter bat bies gegolten. Erft als Deftreich fich an ber Mittelbonau consolibirte, als Wien Centralpunkt ber Monarchie wurde, als bas beutsche Reich zerfiel, und in Stalien nicht mehr beutsche, sonbern nur noch öftreichische Kriege geführt wurden, erft ba wurde bie alte, furge, grabe Linie von Inspruck auf Berona und von Lindau auf Mailand verlaffen, erft ba trat bie lange, frumme, ichlechte Linie von Wien über Alagenfurt und Trevifo auf Bicenga an ibre Stelle, eine Linie, auf die fich früher eine beutsche Urmee nur im außerften Rothfall bes bebrobten Rudgugs, nie aber für ben Angriff verlaffen batte.

So lange das dentsche Reich als eine wirkliche Militairmacht bestand, so lange es demgemäß seine Angriffe gegen Italien auf Oberschwaben und Baiern basierte, so lange mochte es die Unterwerfung Oberitaliens aus politischen Gründen anstreben, nie aber aus rein militairischen. In den langen Kämpsen um Italien ist die Lombardei bald beutsch, bald nnabhängig, bald spanisch, bald östreichisch gewesen; die Lombardei aber, was nicht zu verzessen ist, war von Benedig getrennt, und Benedig war unabhängig. Und obwohl die Lombardei Mantua besaß, so scholb sie doch grade die Minciolinie und das Gebiet zwischen Mincio und Isonzo aus, ohne bessen Besitz, wie uns setzt versichert wird, Deutschland nicht ruhig schlasen kann. Deutschland

(burch Bermittelung Destreichs) ist erst seit 1814 in ben vollen Besitz ber Minciolinie gesommen. Und wenn auch Deutschland, als politischer Körper, im siebenzehnten und achtzehnten Jahrhundert eben nicht die brillanteste Rolle gespielt hat, so war doch der mangelnde Besitz der Mincioslinie jedensalls nicht schuld daran.

Allerbings ift bie ftrategifche Arronbirung ber Staaten und ihre Begrengung burch vertheibigungsfähige Linien mehr in ben Borbergrund getreten, feit bie frangofische Revolution und Napoleon beweglichere Urmeen geschaffen und mit biefen Armeen Europa in allen Richtungen burchzogen haben. War im siebenjährigen Kriege noch bas Operationsfelb einer Urmee auf eine bloge Proving beschränkt, brebten sich Monate lange Manover um einzelne Festungen, Stellungen ober Operationsbafen, fo fommt beute in jedem Rriege bie Terrain-Configuration ganger Lanber in Betracht, und bie Wichtigkeit, Die früher an einzelne tattifche Positionen gefnübit war, flebt jett nur noch an großen Feftungegruppen, langen Fluflinien ober hoben, ftart ausgesprochenen Gebirgs= fetten. Und in biefer Begiehung find Linien wie bie bes Mincio und ber Etich allerbings von weit größerer Bebeutung als früher.

Seben wir uns alfo biefe Linien einmal an.

Alle Flüffe, die öftlich vom Simplon, von den Alpen in die oberitalische Ebene zum Po oder direct zum adriatischen Meer sliegen, bilden mit dem Po oder allein, einen nach Often concaden Bogen. Sie sind dadurch der Bertheibigung einer im Often stehenden Armee günstiger als der einer im Westen stehenden. Man sehe den Tessin, die Abda, den Oglio, den Chiese, den Mincio, die Etsch, die Brenta, die Piave, den Tagliamento darauf an; jeder Fluß, allein oder mit dem anstoßenden Theil des Po zusammen,

bilbet einen Rreisbogen, beffen Centrum nach Often gu liegt. Daburch wird bie auf bem linken (öftlichen) Ufer ftebenbe Urmee befähigt, eine Centralftellung rudwarts ju nehmen, von ber aus fie jeben ernsthaft angegriffenen Buntt bes Fluflaufe in verhältnigmäßig furger Zeit erreichen fann; fie halt bie Jomini'fche "innere Linie", fie marfcbirt auf bem Rabius ober ber Sehne, mabrent ber Feind auf ber langeren Beripherie manövriren muß. Findet fich bie Urmee bes rechten Ufere in ber Defensive, so wird umgekehrt biefer Umftand ihr ungunftig fein; ber Feind ift in feinen falfchen Angriffen burch bie Localität unterftütt, und biefelben fürgeren Entfernungen von ben einzelnen Buntten ber Beri= pherie, die ihm bei ber Bertheibigung ju gut tommen, geben nun feinem Angriff ein entscheibenbes Uebergewicht. find also die lombarbifchevenetianischen Fluflinien burchaus für eine beutsche Armee in Defensive und Offensive gunftig. für eine italienische ober italienisch - frangofische Armee ungunftig; und wenn biergu noch ber fcon entwickelte Umftanb fommt, bag bie tiroler Baffe biefe fammtlichen Linien umgeben, fo ift mahrlich fein Grund vorbanden, an ber Sicherheit Deutschlands ju verzweifeln, felbft wenn fein öftreichischer Solbat mehr auf italienischem Boben ftanbe; benn biefer lombarbifche Boben gebort uns fo oft wir wollen.

Diese lombarbischen Flußlinien sind übrigens meift sehr unbebeutend und zur ernsthaften Bertheibigung wenig geeignet. Abgesehen vom Bo selbst, über ben wir weiter unten sprechen werben, finden sich im ganzen Bassin nur zwei für Frankreich ober Deutschland wirklich bedeutende Bostitionen; sie sind von den betreffenden Generalstäben richtig in ihrer Stärke ersaßt und besestigt worden, und werden im nächsten Kriege unbedingt die entscheidende Rolle spielen. In Piemont, eine Meile unterhalb Casale, biegt der Bo

feinen bis babin öftlichen Lauf nach Guben, verläuft auf ftart brei Meilen nach Gubfüboft, und wenbet fich bann wieber nach Often. Un ber nörblichen Biegung flieft von Norben bie Sefia, an ber füblichen von Gubweften bie Mit biefer vereinigen fich unmittelbar vor Bormiba ein. ihrem Ginfluß, bicht bei Aleffanbria, ber Tanaro, bie Orba. und ber Belbo, und bilben gufammen ein Shitem ftrablenförmig nach einem Mittelpunkt zusammenftrömenber Flußlinien, beren wichtigfter Anotenpunkt burch bas verschangte Lager von Meffanbria gebedt wirb. Bon Aleffanbria aus fann eine Armee beliebig bie Ufer ber fleineren Fluffe mechfeln, fann bie vor ber Front liegende Linie bes Bo vertheibigen, fann bei bem ebenfalls befeftigten Cafale über ben Bo gehn ober auf bem rechten Boufer flugabwärts operiren. Dieje Stellung, burch hinreichenbe Befestigungen verftartt, ift bie einzige, bie Piemont bedt ober gur Bafis offenfiver Operationen gegen bie Combarbei und bie Bergogthumer Gie leibet inbeg baran, bag fie feine Tiefe bienen fann. hat, und ba fie fowohl umgangen als in ber Front burchbrochen werben fann, fo ift biefer Umftanb fehr ungunftig: ein fraftiger und geschickter Ungriff wurbe fie balb auf bas, noch unvollenbete, verschangte Lager von Aleffandria redugiren, und wie weit bies bie Bertheibiger por ber Roth= wendigkeit ichnigen wurde, fich unter ungunftigen Umftanden gu fchlagen, barüber fehlen alle Unhaltspuntte, ba weber bie neuesten bortigen Befestigungeanlagen noch ber erreichte Grad ihrer Bollenbung befannt find. Die Wichtigfeit biefer Bosition für bie Bertheibigung Biemonts gegen Ungriffe von Often hatte ichon Napoleon erfannt und Aleffanbria bemgufolge nen befestigen laffen. 1814 bewährte ber Plat feine ichutente Rraft nicht; wie weit er bies beutzutage vermag, werben wir vielleicht balb zu febn Belegenheit haben.

Die zweite Position, bie für bas Benetianische baffelbe und noch viel mehr gegen Angriffe aus Beften leiftet, mas Aleffandria für Biemont, ift bie bes Mincio und ber Etich. Mus bem Barbafee heraustretenb, flieft ber Mincio vier Meilen weit, bis Mantua, in füblicher Richtung, erleibet bei Mantua eine feeartig von Sampfen umgebene Husbuchtung, und fließt bann in suboftlicher Richtung bem Bo gu. Die Flufftrede unterhalb ber Mantuaner Gumpfe bis gur Mündung ift gu furg, um einer Armee gum Uebergang au bienen, indem ber aus Mantua bebouchirente Feind fie in ben Ruden nehmen und zu einer Schlacht unter ben ungunftigften Umftanben zwingen fonnte. Gine Umgebung pon Guben ber mußte weiter ausholen und bei Revere ober Ferrara über ben Bo gebn. Bon Norben ift bie Stellung am Mincio burch ben Barbafee auf weithin vor Umgehung geschütt, fo bag bie wirklich zu vertheibigenbe Linie bes Mincio von Beschiera bis Mantua, nur vier Meilen lang ift und an jebem Flügel fich an eine Festung anlebut, bie ein Debouche auf bas rechte Ufer fichert. Der Mincio felbst ift fein beträchtliches Sinbernif, und bie Ufer überhöhen sich je nach ber Localität wechselseitig; bierburch war bie Linie vor 1848 einigermaßen in Berruf gekommen, und wenn fie nicht burch einen besondern Umftanb bebeutend verstärft wurde, fo batte fie fcwerlich je große Berühmtheit erlangt. Diefer befonbere Umftanb ift aber ber, baf vier Deilen weiter rudwarts ber zweite Fluß Oberitaliens, bie Etich, in einem mit bem Mincio und unteren Bo ziemlich parallelen Bogen läuft und fo eine zweite, ftarfere Stellung bilbet, bie burch bie beiben Etichfestungen Berona und Legnago verftartt wird. beiben Fluglinien aber, mit ihren vier Feftungen, bilben gufammen, für eine beutsche ober öftreichische, von Stalien ober Frankreich angegriffene Urmee, eine fo ftarte Defenfivposition, baf feine zweite in Europa ihr an bie Seite gefett werben fann, und bag eine Armee, bie nach Abgabe ber Garnifon noch im Felbe auftreten fann, rubig bem Angriff einer boppelt fo ftarfen Macht in biefer Stellung entgegenfeben kann. Bas biefe Position leistet, hat Rabeth 1848 bemiefen. Nach ber Mailanter Margrevolution, bem 216= fall ber italienischen Regimenter und bem Uebergang ber Biemontesen über ben Teffin, jog er fich mit bem Reft feiner Truppen, ungefähr 45,000 Mann, nach Berona. Rach Abzug ber 15,000 Mann ftarten Garnisonen blieben ihm etwas über 30,000 Mann bisponibel. 3hm gegenüber ftanben zwischen Mincio und Etich, ungefähr 60,000 Biemontefen, Toscaner, Mobenefer und Barmefaner. feinem Ruden erschien Durandos Armee, ungefähr 45,000 Mann papftliche und neapolitanische Truppen und Freiwillige. Nur bie Berbindung burch Tirol war ihm ge= blieben, und auch biefe mar, wenn auch nur leicht, burch lombarbifche Freischaaren im Gebirg bebroht. Tropbem hielt fich Radenth. Die Beobachtung Beschieras und Mantuas nahm ben Biemontefen fo viel Truppen meg, bag fie am 6. Mai bei bem Angriff auf bie Stellung von Berona (Schlacht bei Santa Lucia) nur mit vier Divifionen, 40 bis 45,000 Mann, auftreten konnten; Rabetth mochte, mit ber Garnifon von Berona, 36,000 Mann verwenben. Bleichgewicht auf bem Schlachtfelb mar alfo, wenn bie taftische starte Defensivstellung ber Deftreicher in Erwägung gezogen wird, schon wieber bergeftellt, und bie Biemontefen wurden geschlagen. Die Contrerevolution vom 15. Mai in Neapel befreite Rabetty von ber Gegenwart ber 15,000 Reapolitaner und redugirte bie Armee bes venetianischen Festlandes auf ungefähr 30,000 Mann, wovon aber nur

5000 papftliche Schweizer und ungefähr ebenfoviel papftliche italienische Linientruppen im offenen Felbe zu perwenden waren; ben Reft bilbeten Freischaaren. gentiche Referve-Armee, Die fich im April am Ifongo gebilbet hatte, schlug fich leicht burch biefe Truppen burch, und vereinigte fich am 25. Mai mit Rabetty bei Berona, beinahe 20,000 Mann ftark. Bett fonnte ber alte Felbmarschall endlich aus ber paffiven Bertheibigung beraustreten. Um Beschiera zu entfeten, bas bie Biemontefen belagerten, und um fich felbft mehr Luft zu verschaffen, unternahm er ben berühmten Flaukenmarsch nach Mantua mit feiner gangen Armee (27. Mai), bebouchirte von bier am 29. auf bem rechten Ufer bes Mincio, erfturmte bie feindliche Linie am Curtatone, und brang am 30. gegen Goito, in ben Rucken und bie Flanke ber Italiener vor. an bemfelben Tag fiel Beschiera; bas Wetter murbe ungunftig, und ju einer Entscheibungsschlacht fühlte Rabetth fich noch nicht ftark genug. Er marschirte also am 4. Juni wieber burch Mantua nach ber Etfch gurud, fandte bas Refervecorps nach Berona und ging mit bem Reft feiner Truppen über Legnago gegen Bicenga, bas von Durando rerschanzt und mit 17,000 Mann besetzt war. Am 10. griff er Bicenza mit 30,000 Mann an, am 11. capitulirte Duranto nach tapferer Gegenwehr. Das zweite Armeecorps (b'Aspre) unterwarf Pabua, bas obere Brentathal und bas venetianische Festland überhaupt und folgte bann bem erften nach Berona; eine zweite Referve-Armee unter Belben rudte vom Ifongo beran. Babrent biefer Zeit und bis jur Entscheidung bes Feldzuges congentrirten bie Biemontefen mit abergläubischer Hartnäckigkeit alle ihre Aufmerksamkeit auf bas Blateau von Rivoli, bas fie feit Napoleons Gieg für ben Schlüffel Italiens angufeben fcbienen, bas aber 1848

gar keine Bebeutung mehr hatte, seitbem die Sestreicher sich eine sichere Berbindung mit Tirol durch die Bal Arsa und namentlich auch die directe Berbindung mit Wien über den Isonzo wieder eröffnet hatten. Zu gleicher Zeit indeß sollte auch etwas gegen Mantua geschehen; es wurde also auf der rechten Mincioseite blokirt — eine Speration, die gar keinen andern Zweck haben konnte, als die im piemonstessischen Lager herrschende Rathlosigkeit zu documentiren, die Armee auf der ganzen, acht Meilen langen Strecke von Rivoli die Borgosorte zu verzetteln und sie obendrein durch den Mincio in zwei Hälften zu theilen, die sich nicht gegensseitig unterstützen konnten.

Als nun ber Berfuch gemacht wurde, Mantua auch auf bem linken Ufer zu blotiren, entschloß fich Rabetth, ber ingwischen 12,000 Mann von Belbens Truppen an fich gezogen hatte, die Biemontesen in ihrem geschwächten Centrum zu burchbrechen und bie fich fammelnben Truppen bann einzeln zu schlagen. Am 22. Juli ließ er Rivoli angreifen, bas bie Biemontefen am 23. raumten; am 23. rudte er felbst von Berona mit 40,000 Mann gegen bie blog von 14,000 Biemontesen vertheidigte Stellung von Sona und Somma Campagna, nahm fie und fprengte baburch bie gange feindliche Linie. Der linke piemontefifche Flügel murbe am 24. vollends über ben Mincio gurudgeworfen, und ber ingwischen concentrirte und gegen bie Deftreicher vordringende rechte am 25. bei Cuftogga gefclagen; am 26. ging bie gange öftreichische Urmee über ben Mincio und schlug bie Biemontesen noch einmal bei Bolta. Damit war ber Feldzug beendigt; fast ohne Wieberftanb gingen bie Biemontefen binter ben Teffin gurud.

Diese furze Erzählung bes Feldzugs von 1848 beweist schlagenber als alle theoretischen Grunde bie Stärke

ber Stellung am Mincio und an ber Etich. Im Biereck zwischen ben vier Festungen angefommen, mußten bie Biemontefer foviel Truppen betachiren, bag ihre Offenfirfraft, wie bie Schlacht von Santa Lucia beweift, baburch fcon gebrochen war, während Rabetti, fobald bie erften Berftarfungen tamen, fich mit volltommener Freiheit amischen ben Festungen bewegen, fich balb auf Mantna, balb auf Berona bafiren, beute auf bem rechten Mincioufer ben Rücken bes Feinbes bedroben, wenige Tage barauf Bicenza erobern und fortmabrend bie Initiative bee Felbauge ausüben fonnte. Die Biemontesen haben allerdings Fehler über Fehler begangen; aber es ift gerabe bie Starte einer Stellung, bie ben Feind in Berlegenheit fest und ihn fast zwingt Fehler zu begeben. Die Beobachtung, noch mehr bie Belagerung ber einzelnen Feftungen nöthigt ibn fich zu theilen, feine bisponible Offenfivfraft zu schwächen; bie Fluffe zwingen ihn biefe Theilung ju wiederholen, und feten feine verschiedenen Corps mehr ober weniger in bie Unmöglichkeit fich gegenseitig zu Bulfe Welche Rrafte gehören bagu, Mantna gu beau kommen. lagern, fo lange eine für bas Felb bisponible Armec jeben Augenblick aus ben betachirten Forts von Berona vorbrechen fann?

Mantua allein war in Stande 1797 die siegreiche Armee des Generals Bonaparte aufzuhalten. Nur zweismal imponirte ihm eine Festung: Mantua und zehn Jahre später, Danzig. Der ganze zweite Theil der Campagne von 1797 Castiglione, Medola, Calliano, Bassano, Arcole-Rivoli, alles dreht sich um Mantua, und erst nachdem diese Festung gefallen, wagt der Sieger nach Osten und über den Isonzo vorzudringen. Damals war Berona nicht besesstigt; 1848 war von Berona auf dem rechten Etschuser nur die Ringmauer sertig, und die Schlacht von Santa Lucia wurde

auf bem Terrain geschlagen, wo gleich barauf die östreichischen Rebouten und seitbem permanente betaschirte Forts ansgesegt worden sind, und erst hierdurch wird das verschauste Lager von Berona ber Kern, das Reduit der ganzen Stellung, die hierdurch enorm an Stärke gewonnen.

Man fiebt, wir benten nicht baran bie Bichtigkeit ber Minciolinie ju bemateln. Aber vergeffen wir nicht: biefe Linie ift erft von Wichtigfeit geworben, feitbem Deftreich auf eigne Fauft in Italien Rriege führt, und feitbem bie Berbindung Boten - Infprud - München burch bie andere: Trevifo - Rlagenfurt - Wien in ben Sintergrund gebrängt worben ift Und fur Deftreich in feiner jetigen Beftalt ift ber Besitz ber Minciolinie allerbings eine Lebensfrage. Deftreich als felbftftanbiger Staat, ber als europäische Großmacht auch unabhängig von Deutschland agiren will, muß entweber ben Mincio und unteren Bo beberrichen ober auf bie Bertheibigung Tirols vergichten: Tirol mare fonft nach beiben Seiten umgangen und nur burch ben Toblacher Bag mit bem Reft ber Monarchie verbunden (bie Strafe von Salzburg nach Inspruck geht burch Baiern). Run existirt zwar eine Ausicht unter älteren Militare, bag Tirol eine große Bertheibigungefähigfeit besitze und sowohl bas Donau -, wie bas Bo-Baffin beherriche. Aber biefe Anficht ift unbedingt auf Phantafterei bafirt und nie burch bie Erfahrung bemährt, benn ein Infurrectionsfrieg wie ber von 1809 beweift nichts für bie Operationen einer regelmäßigen Urmee.

Der Urheber biefer Ansicht ist Bulow; er fpricht sie unter Anbern in seiner Geschichte ber Feltzüge von Hohenlinden und Marengo aus. Ein Exemplar der französischen Uebersetzung dieses Buches, einem englischen Ingenienroffizier Emmett gehörig, der zu Napoleons Zeit in St. Helena commandirt war, fiel bem gefangenen Feldherrn 1819 in bie Hände. Er machte zahlreiche Randgloffen bazu, und Emmet ließ bas Buch 1831 mit Napoleons Noten wieder abbrucken.

Napoleon ging offenbar mit gunftigen Ginbruden an bie Lecture. Bei Bulows Borfchlag bie gange Infanterie in Tirailleurs aufzulöfen, bemerkt er wohlwollend: De l'ordre, toujours de l'ordre — les tirailleurs doivent toujours être soutenus par des lignes. Dann folgt ein paar mal: Bien - c'est bien - und wieder bien. Aber von ber zwanzigften Seite an wird es Napoleon boch zu toll, wenn er ben armen Bulow fich abarbeiten fieht, alle Wechselfälle bes Rriegs aus feiner Theorie ber excentrischen Rückzüge und concentrischen Angriffe mit feltnem Unglück und Ungeschick fich ju erflaren und burch eine fculerhafte Interpretation bie meifterhafteften Schachzuge ihres Sinns zu berauben. Erst ein paar mal: mauvais — cela est mauvais - mauvais principe - bann heißt cs: cela n'est pas vrai — absurde — mauvais plan bien dangereux - restez unis si vous voulez vaincre il ne faut jamais séparer son armée par un fleuve tout cet échafaudage est absurde u. f. m. Und wenn Napoleon gar fortmährend findet, bag Bulow ftets ichlechte Operationen lobt und gute tabelt, bag er ben Generalen Die narrischsten Motive unterschiebt und ihnen bie fomischften Rathichlage gibt, bag er endlich bas Bajonett abschaffen und bafur bas zweite Glied ber Infauterie mit Langen bewaffnen will, so ruft er aus: bavardage inintelligible, quel absurde bavardage, quelle absurdité, quel misérable bavardage, quelle ignorance de la guerre.

Bulow wirft bier ber öftreichischen Donauarmee unter Krab vor, nach Ulm ftatt nach Tirel gegangen ju fein.

Tirol, dies uneinnehmbare Bastion von Bergen und Felssen, beherrsch: Baiern und einen Theil der Lombardei zu gleicher Zeit, sobald es von hinreichenden Truppen des besetzt sei (Napoleon: On n'attaque pas les montagnes, pas plus le Tirol que la Suisse, on les observe et on les tourne par les plaines) Dann wirst Büsow Moreau vor, er habe sich durch Krah bei Ulm sesthalten lassen statt ihn stehen zu lassen und Tirol, das schwach besetzt war, zu erobern: die Eroberung Tirols hätte die östreichische Monarchie niedergeworsen (Napoleon: Absurde, quand même le Tirol est été ouvert, il ne fallait pas y entrer).

Nachbem Napoleon die Lectüre des ganzen Buchs beendigt, characterisitet er das Shstem der excentrischen Rückzüge und concentrischen Angrisse oder Beherrschung der Ebenen durch die Berge mit solgenden Worten: Si vous voulez apprendre la manière de faire dattre une armée superieure par une armée insérieure, étudiez les maximes de cet écrivain; vous aurez des idées sur la science de la guerre, il vous préscrit le contre-pied de ce qu'il faut enseigner.

Drei bis viermal wiederholt Napoleon die Warnung: il ne faut jamais attaquer le pays des montagnes. Diese Schen vor dem Gebirg datirt offenbar aus seinen späteren Jahren, wo seine Armeen eine so kolsssale Stärke erreichten und sowohl der Verpssegung wie der taktischen Entwicklung halber an die Ebenen gebunden waren. Spanien und Tirol mögen auch das Ihrige dazu beigetragen haben. Sonst sürchtete er sich doch nicht so sehr vor den Vergen. Die erste Hälste seines Feldzugs von 1797 wurde ganz im Gebirge geschlagen, und in den solgenden Jahren bewiesen Massen und Macdonald hinlänglich, daß man auch

im Gebirgefrieg - und grabe ba am allererften, mit geringen Rraften Großes leiften fann. Aber im Bangen ift es flar, bag unfre mobernen Armeen im gemischten Terrain ber Ebnen und bes nieberen Sügellandes ihre Krafte am beften gur Geltung bringen fonnen, und bag eine Theorie falich ift, die vorschreibt, eine große Armee ins Sochgebirg zu werfen - nicht jum Durchjug, sonbern um bort bauernt Stellung zu nehmen - fo lange rechts und links Ebenen wie bie bairische und lombarbische frei liegen, in beneu man ben Rrieg entscheiben fann. Wie lange fann eine Armee von 150,000 Mann in Tirol ernährt werben? Wie balb wurde ber hunger fie in bie Ebene hinunter treiben, wo fie ingwischen bem Gegner Beit gelaffen bat fich feftzuseben, wo fie gezwungen werben fann eine Schlacht unter ben ungünftigften Bedingungen zu schlagen? Und wo founte fie in ben engen Thalern eine Position finden, in ber fie ihre gange Starfe entwickeln taun?

Für Destreich wäre, sobald es ben Mincio und die Etsch nicht mehr besitzt, Tirol ein versorner Posten, ben es auszugeben genöthigt wäre, sobald er von Norden oder Süden angegriffen wird. Für Deutschland umgeht Tirol die Lombardei bis an die Abda durch seine Pässe; für ein separat handeludes Destreich, umgeht die Lombardei und das Benetianische bis an die Brenta Tirol. Nur so lange Baiern Tirol im Norden, und der Besitz der Minciolinie es im Süden deckt, ist es sür Destreich haltbar. Die Stistung des Rheinbundes machte es sür Destreich unmöglich, selbst Tirol und das Lenetianische zusammengenommen ernsthaft zu vertheidigen, und daher war es ganz consequent, wenn Napoleon im Presburger Frieden beide Provinzen von Destreich trennte.

Für Deftreich also ift ber Besitz ber Minciolinie mit

Beschiera und Mantua eine absolute Nothwenbigkeit. Für Deutschland als Ganzes ist ihr Besitz keineswegs nothwenbig, obwohl er misitärisch immer noch ein großer Vortheil ist. Worin dieser Vortheil besteht, siegt auf der Hand. Nur darin, daß er uns von vorn herein eine starke Position in der sombardischen Ebene sichert, die wir dann nicht erst zu ersobern brauchen; und daß er unsere Vertheidigungsstellung bequem arrondirt, unsre Offensive aber bedeutend unterstützt.

Wenn aber Deutschland bie Minciolinie nicht hat?

Nehmen wir an, gang Italien fei unabhängig, einig, und mit Frankreich jum Offenfivfriege gegen Deutschland verbündet. Aus Allem was wir bisher gefagt haben, geht bervor, tag in bicfem Falle bie Operations- und Rudgugslinie ber Deutschen nicht Bien-Rlagenfurt-Trevifo, fonbern München - Infprud - Bogen, und München - Fuffen - Finftermung - Glurns maren; und bag ihre Debouches in die lombarbifche Chene zwischen ber Bal Gugana und ber Schweizer Grenze liegen. Wo ift nun ber entscheibente Ungriffspunkt? Offenbar berjenige Theil Oberitaliens, ber bie Berbindung ber Salbinfel mit Biemont und Frankreich vermittelt, ber mittlere Bo von Aleffandria bis Cremona. Aber bie Baffe zwischen Garbafee und Comerfee reichen vollständig bin, um ben Deutschen bas Borbringen in biefe Begend zu geftatten und ihnen ben Rudjug auf bemfelben Wege, im schlimmften Fall über bas Stilffer Joch, offen zu halten. In biefem Fall würben bie Mincio= und Etichfestungen, die wir im Besit ber Italies ner angenommen haben, weit ab vom enticheibenben Schlachtfeld liegen. Gine Befatung bes verschanzten Lagers vor Berona mit entsprechenben, zur Offensive binlänglichen Rräften wurde nur eine unnüte Zersplitterung ber feinblichen Truppen fein. Ober erwartet man, bag bie Italiener in Daffe auf

vielbeliebten Plateau von Rivoli ben Deutschen bem bas Etichthal verlegen würden? Seitbem bie Stelvioftrage (über bas Stilffer Joch) gebaut ift, hat bas Debouche aus bem Etschthal viel von feiner Wichtigkeit verloren. gefett ben Fall, bag Rivoli wieber als Schluffel Italiens figuriren follte und bag bie Deutschen von ber Attractiones fraft ber bort ftebenben italienischen Urmee ftart genug an= gezogen würden, um ben Angriff zu machen - wozu follte bann noch Berona bienen? Es schlieft bas Etschthal nicht, sonst mare ber Marsch ber Italiener nach Rivoli übers fluffig. Um ben Rudzug im Fall einer Nieberlage zu beden, ift Beschiera binlanglich, bas einen fichern llebergang über ben Mincio bietet und bamit ben weiteren Marsch nach Mantua ober Cremona ficher ftellt. Gine Maffen-Aufstellung ber gangen italienischen Streitmacht, amischen ben vier Festungen etwa um die Ankunft ber Frangofen hier zu erwarten, ohne jur Schlacht provocirt werben gu fonnen, wurde aber gerabe von Anbeginn bes Feldzugs an bie uns feindlichen Rrafte in zwei Salften theilen und es uns möglich machen, auf ihre Bereinigungelinie mit gefammelten Rraften erft gegen bie Frangofen vorzubringen und nachbem biefe gefclagen, ben allerbings etwas langwierigen Prozeg ber Delogirung ber Italiener aus ihren Festungen vorzunehmen. Ein Land wie Stalien, beffen nationale Urmee bei jebem erfolgreichen Angriff aus Norben und Often fofort in bas Dilemma verfett ift, zwischen ber Bafis Biemont, und ber Bafis ber Salbinfel zu mablen, folch ein Land muß offenbar feine großen Defensivanlagen in ber Begend haben, wo bie Armee in bies Dilemma tommen fann. Sier bieten ber Einfluß bes Teffin und ber Abba in ben Bo Anhaltspunkte bar. Der General von Willifen (ital. Feldzug bes Jahres 1848) munichte beibe Buntte von den Deftreichern

befestigt. Abgesehen bavon, bag bies ichon begwegen nicht geht, weil ihnen bas nothige Terrain nicht gehort, (bei Cremona ift bas rechte Bo-Ufer parmefanisch und in Biacenza haben fie nur bas Garnisonsrecht), so find auch beibe Buntte für eine große Devensivstellung ju weit vorgeschoben in einem Lanbe, wo bie Deftreicher in jebem Rriege von Infurrectionen umgeben fein werben; ferner vergift Willisen, ber nie zwei Fluffe fich vereinigen feben tann ohne gleich für ein großes verschanztes Lager Blane zu machen, baf meber Teffin noch Abba vertheibigungsfähige Linien find, alfo auch nach feiner eignen Unficht bas babinterliegende Land nicht beden. Aber mas für bie Deftreicher nuplofe Berfchwendung mare, bas ift für bie Staliener unbebingt eine gute Bosition. Für fie ift ber Bo bie Sauptvertheibigungelinie; bas Dreied Biggighettone, Cremona, Biacenza, mit Aleffanbria links und Mantua rechts, murbe eine wirtsame Bertbeibigung biefer Linie berftellen und ber Armee erlauben fomohl gebedt bie Antunft entfernter Bunbesgenoffen zu erwarten als auch im gegebnen Fall offenfiv in ber entscheibenben Ebene amifchen Gefia und Etich bor= zugehn.

Der General von Radowig sprach sich in der Franksurter Nationalversammlung bahin aus: wenn Deutschland
die Minciolinie nicht mehr besitze, so sei es in die Stellung versetzt, in die es jetzt erst nach einem ganzen unglücklichen Feldzug komme. Der Krieg sei dann sosort
auf deutsches Gebiet gespielt; er sange am Isonzo und in
Belsch-Tirol an, und alles süddeutsche Gebiet die nach
Baiern hinein sei umgangen, so daß der Krieg auch in
Deutschland, statt am Oberrhein, dann an der Isar ausgesochten werden müsse.

Der General von Rabowit scheint bie militarischen Rennt=

niffe feines Bublitums ziemlich richtig beurtheilt zu baben. Es ift richtig: wenn Deutschland bie Minciolinie aufgiebt. fo gibt es an Terrain und Bositionen soviel auf, als ben Frangofen und Italienern ein ganger glüdlicher Felbqua einbringen wurde. Aber bamit ift Deutschland benn boch noch lange nicht in bie Stellung verfett, in bie ein ungludlicher Felbaug es bringen wurbe. Dber ift eine ftarte. intacte, beutsche Armee, Die fich am bairischen Fuß ber Alpen versammelt und über bie tiroler Baffe marichiert, um in die Lombardei einzufallen, in berfelben Lage wie ein burch eine unglückliche Campagne ruinirtes und bemoralifirtes Beer, bas vom Feinbe gejagt, bem Brenner queilt? Ift bie Chance einer erfolgreichen Offenfive, von einer Bosition aus die ben Bereinigspunft ber Frangofen und Italiener in vieler Beziehung beherrscht, gleich ber Chance einer geschlagenen Urmee, ihre Artillerie über bie Alpen gu bringen? Che wir bie Minciolinie hatten, haben wir Italien viel öfter erobert als feitbem wir fie haben; wer will bezweifeln, bag wir im Nothfall bas Runftftud noch einmal machen?

Was nun den Punkt betrifft, daß ohne die Minciolinie der Krieg sosort nach Baiern und Kärnthen hineingespielt wird, so ist auch das nicht richtig. Unsre ganze
Darstellung läuft darauf hinaus, daß ohne die Minciolinie
die Vertheibigung der deutschen Südgrenze nur offensib
geschen kann. Dazu führt die gebirgige Natur der deutsschen Grenzprovinzen, die nicht zum entscheidenden Schlachtsselb dienen können; dazu führt die günstige Lage der Alpenspässe. Das Schlachselb liegt in den Ebenen vor ihnen.
Dort müssen wir hinabsteigen, und das kann und keine
Macht der Erde wehren. Sine günstigere Sinleitung der
Offensive als diesenige die und hier für den ungünstigsten

Fall einer frangösisch sitalienischen Alliang geboten wirb, ift nicht leicht zu benten. Unterftütt fann fie werben burch Berbefferung ber Alpenftragen und burch Befeftigungen an ben Strafenknoten in Tirol, bie ansehnlich genug fein muffen, um im Fall bes Ruckzugs ben Feind wo nicht gang aufauhalten, boch ju ftarfen Detachirungen jum Schutz feiner Berbinbungen zu nöthigen. Bas bie Alvenftraffen angebt. fo beweisen uns fammtliche Rriege in ben Alpen, bag auch bie meiften nichtchauffirten Sauptwege und viele Saumpfabe für alle Waffengattungen ohne übergroße Dlühe paffirbar find. Unter biefen Umftanben follte eine beutsche Offenfive in die Lombarbei boch mahrlich fo einzurichten fein, bag fie alle Aussicht auf Erfolg hat. Freilich wir konnen trotsbem geschlagen werben; und bann murbe ber Fall eintreten, von bem Rabowit fpricht. Die fteht es bann mit bem Entblößen Wiens und bem Umgeben Baierns burch Tirol?

Erftens ift es flar, bag fein feinbliches Bataillon wagen barf über ben Ifongo zu gebn, fo lange nicht bie beutsche Armee von Tirol gang und unwiderbringlich über ben Brenner gurudgeworfen ift. Bon bem Augenblid an, wo Baiern bie beutsche Operationsbasis gegen Italien bilbet, bon bem Augenblick an hat eine italienisch = frangofische Offensive in ber Richtung auf Wien gar feinen Zwed mehr, fie mare eine nutlofe Berfplitterung ber Rrafte. Ware aber auch Wien bann noch ein fo wichtiges Centrum, bağ es ber Muhe werth mare, bie hauptmacht ber feinblichen Armee ju feiner Groberung ju betafchiren, fo beweift bas bloß, bag Wien befeftigt werben muß. Napoleons Bug 1798, bie Invasionen in Italien und Deutschland 1805 und 1809, hatten fehr folimm für bie Frangofen endigen tonnen, mare Wien befestigt gewesen. Gine auf folde Entfernungen vorgebrungene Offenfive läuft immer Befahr, an einer befestigten Hauptstadt ihre letzten Kräfte zu zerschellen. Uebrigens angenommen, ber Feind habe die deutsche Armee über den Brenner geworsen, welches Maß von Ueberlegensheit wird nicht vorauszesetzt, um eine wirksame Detachirung nach Inneröstreich möglich zu machen!

Wie fteht es aber mit ber Umgehung von gang Gub= beutschland burch Italien? In ber That, wenn bie Lombarbei Deutschland bis München umgeht, wie weit umgeht bann Deutschland Italien? Doch jebenfalls bis Mailand und Pavia. Die Chancen find alfo foweit gleich. in Folge ber viel größeren Breite Deutschlands braucht eine Armee am Oberrhein, bie über Italien auf München "umgangen" wird, barum nicht fogleich gurudgugeben. Gin verschangtes Lager in Oberbaiern ober eine passagere Befestigung Münchens murbe bie geschlagene tiroler Armee aufnehmen, und die Offensive bes nachbringenden Feindes balb jum Stehen bringen, mabrent ber Oberrhein-Armee bie Babl bliebe, fich auf Ulm und Ingolftabt ober auf ben Main zu bafiren, fchlimmften Falls alfo bie Overationsbafis zu wechseln. In Italien bagegen ift bas Alles an-Ift eine italienische Armee burch bie tiroler Baffe im Westen umgangen, so braucht sie nur noch aus ihren Festungen vertrieben zu werben und gang Italien ift erobert. Deutschland, in einem Kriege gegen Franfreich und Italien zusammen, hat ftets mehrere Armeen, minbeftens brei, und ber Sieg ober bie Rieberlage hangt ab von bem Besammtresultat aller brei Felbzuge. Italien bietet nur Raum für Gine Armee; jebe Theilung ware ein Fehler; und ift biefe eine Armee vernichtet, fo ift bamit Italien erobert. Für eine frangösische Armee in Italien ift bie Berbindung mit Frankreich unter allen Umftanben Saupt= fache; und fo lange biefe Berbindungelinie nicht auf ben

Col bi Tenba und Genua beschränkt wirb, jo lange bietet fie ben Deutschen in Tirol bie Flanke bar - und um fo mehr, je weiter bie Frangofen in Italien vorrücken. Der Fall eines Eindringens ber Frangofen und Italiener nach Baiern burch Tirol muß allerbings von bem Augenblick an vorgefeben werben, wo wieber beutsche Rriege in Stalien geführt werben, und bie Operationsbasis von Deftreich nach Baiern verlegt wirb. Aber mit geeigneten fortificatorischen Anlagen im mobernen Ginn, wo bie Festungen um ber Armeen, nicht aber bie Armeen um ber Festungen willen ba find, tann biefer Invafion weit leichter bie Spipe abgebrochen werben als einer beutschen Invasion nach Stalien-Und barum brauchen wir aus biefer fogenannten "Umgehung" von gang Gubbeutschland fein Schredbilb gu machen. Der Feind, ber eine beutsche Oberrhein-Armee burch Italien und Tirol umgeht, muß bis an bie Oftfee vorruden, ebe er bie Früchte biefer Umgebung pflücken fann. Der Marich Napoleons von Jena nach Stettin laft fich aber in ber Richtung von München auf Danzig schwerlich wiederholen.

Daß Deutschland, wenn es die Etsch und Mincioslinie ausgibt, einer sehr starken Desensivosition entsagt, dies bestreiten wir in keiner Weise. Daß aber diese Bossition zur Sicherheit der deutschen Südgrenze nothwendig sei, dies bestreiten wir durchaus. Wenn man freilich, wie die Bertreter der entgegengesetzten Ansicht zu thun scheinen, von der Boraussetzung ausgeht, daß eine deutsche Armee, wo sie sich auch zeigt, jedesmal geschlagen wird — dann mag man sich einbilden, daß Etsch, Mincio und Po uns unbedingt nöthig seien. Dann aber können sie in Wirklichskeit erst recht nichts nühen; dann helsen uns weder Festungen noch Armeen, dann gehen wir am besten gleich durch das caudinische Joch. Wir haben andre Ansichten von der Wehrs

fraft Deutschlands, und wir find beginalb gang gufrieden, unfre Subgrenze gesichert zu sehn burch die Bortheile, die fie ber Offensive auf lombardischem Boben barbietet.

hier aber tommen auch politische Erwägungen ins Spiel, die wir nicht bei Seite laffen tonnen. Die nationale Bewegung in Italien ift feit 1820 aus jeber Rieberlage verjüngt und gewaltiger hervorgegangen. Es gibt wenig Länder, beren fogenannte natürliche Grengen fo nabe mit ben Grenzen ber Nationalität zusammenfallen und zugleich fo prononcirt finb. Wenn in einem folden Canbe, bas obenbrein an fünfundzwanzig Millionen Ginwohner gablt, bie nationale Bewegung einmal erftartt ift, fo fann fie nicht wieber ruben, fo lange einer ber beften, politisch und militärisch wichtigften Lanbestheile, und bamit beinabe ein Biertel ber Gefammteinwohnerzahl einer antinationalen Frembherrichaft unterworfen ift. Seit 1820 berricht Deftreich in Italien nur noch burch bie Bewalt, burch bas Nieberschlagen wieberholter Infurrectionen, burch ben Terrorismus bes Belagerungezuftanbes. Um feine Berrichaft in Italien gu behaupten, ift Deftreich genöthigt, feine politifchen Gegner, b. b. jeben Staliener, ber fich als Staliener fühlt, fcblimmer als gemeine Berbrecher zu behandeln. Die Art und Beife, wie bie italienischen politischen Gefangenen von Deftreich behandelt wurden und noch ftellenweise behanbelt werben, ift in civilifirten ganbern unerhört. Deftreicher haben politische Berbrecher in Italien mit befonberer Borliebe burch Stodprügel ju infamiren gesucht, fei es um Beftanbniffe ju erpreffen, fei es unter bem Bormand ber Strafe. Man bat über ben italienischen Dolch, über ben politischen Meuchelmord viel sittliche Entruftung ergoffen; man icheint aber gang vergeffen zu haben, bag ber öftreichische Stod ibn provocirte. Die Mittel, beren

Destreich sich bebienen muß, um seine Herrschaft in Italien zu behaupten, sind der allerbeste Beweis, daß diese Hersschaft unmöglich von Dauer sein kann; und Deutschland, das trotz Radowitz, Willisen und Heilbronner nicht dasselbe Interesse an ihr hat als Destreich, Deutschland ist allerbings in den Fall versetzt, sich zu fragen, ob denn dies Interesse groß genug ist, um die vielen Nachtheile aufzuwiegen, die mit ihr verbunden sind.

Dberitalien ift ein Unbangfel, bas Deutschland unter allen Umftanben nur im Rriege nuten, im Frieden aber nur ichaben fann. Die ju feiner Nieberhaltung nöthigen Urmeen find feit 1820 immer ftarfer geworben, und überfteigen feit 1848 im tiefften Frieben 70,000 Mann, bie fich fortwährend wie in Feindes Land befinden, jeden Augenblick auf Angriffe gefaßt fein muffen. Der Rrieg 1848 und 49, und bie Occupation Italiens bis heute trot ber piemontesischen Rriegscontribution, trot ber wieberholten lombarbischen Contributionen, Zwangsanleihen und Extrafteuern, hat Deftreich offenbar weit mehr gefoftet, als ibm Italien seit 1848 eingebracht hat. Und boch ist von 1848 bis 54 bas Land sustematisch als eine bloß provisorische Besitzung behandelt worden, aus ber man zieht fo viel man fann, ebe man fie raumt. Erft feit bem orientalischen Krieg ift bie Lombarbei auf ein paar Jahre in einen weniger abnormen Zustand getreten; und wie lange wird ber bauern, bei ben jetigen Berwicklungen, wo bas italienische Nationalgefühl wieder fo heftig pulfirt?

Was aber viel wichtiger ist, wiegt ber Besitz ber Lombarbei all ben Haß, alle die fanatische Feindschaft auf, ben er uns in ganz Italien zugezogen hat? Wiegt er die Mitverantwortlichkeit auf für die Maßregeln, durch die Destreich — im Namen und Interesse Deutschlands, wie uns versichert wird — seine herrschaft bort sicher stellt? Wiegt er die fortwährenden Einmischungen in die inneren Angelegenheiten des übrigen Italiens auf, ohne die, nach der disherigen Praxis und den östreichischen Bersicherungen, die Lombardei nicht sestgehalten werden kann, und die den Haßder Italiener gegen und Deutsche nur noch slammender machen? In allen disherigen militärischen Erwägungen haben wir immer den schlimmsten Fall, den einer Allianz Frankreichs mit Italien vorausgeseht. So sange wir die Lombardei behalten, ist Italien unbedingt der Bundesgenosse Frankreichs in jedem französsischen Ariege gegen Deutschland. Sobald wir sie ausgeben, hört das auf. Ist es aber unser Interesse, vier Festungen zu behalten und und bagegen die sanatische Feindschaft, und den Franzosen die Allianz von 25 Millionen Italienern zu sichern?

Das intereffirte Berebe von ber politischen Unfabigfeit ber Italiener und ihrem Beruf unter beutscher ober franzöfischer Berrichaft zu ftehn, sowie bie verschiebenen Greculationen über bie Möglichkeit ober Unmöglichkeit eines einigen Staliens tommen uns im Munde von Deutschen etwas befremblich vor. Wie lange ift es benn ber, bag wir, bie große beutsche Ration; bie boppelt fo viel Seelen gablt als bie Staliener, feit wir bem "Beruf" entgangen find, entweber unter frangofifcher ober unter ruffifcher Berr-Schaft zu ftehn? Und hat die Praxis von beute bie Frage von ber Einheit ober Uneinheit Deutschlands gelöft? fteben wir nicht in biefem Augenblid aller Wahrscheinlichkeit nach am Borabend von Greigniffen, bie über unfre Bufunft nach beiben Richtungen bin, erft bie Frage ber Entscheidung entgegenreifen werben? Saben wir benn Napoleon in Erfurt gang vergeffen, ober ben öftreichifchen Appel an Rufland

auf ben Barichauer Conferenzen, ober bie Schlacht von Bronzell?

Wir wollen für ben Augenblid zugeben, bag Italien entweber unter beutschem ober frangofischem Ginflug fteben muß. In biefem Fall enticheibet, außer ben Sompathieen, namentlich auch noch bie militärgeographische Lage ber beiben beeinfluffenben Lanber. Die Streitfrafte Franfreichs unb Deutschlands wollen wir für gleich ftart annehmen, obwohl Deutschland offenbar weit stärfer fein tonnte. Run aber glauben wir bewiesen zu haben, bag im allergunftigften Fall, wenn nämlich bas Wallis und ber Simplom ben Frangofen offen ftebn, ihr unmittelbarer friegerifcher Ginfluß nur Piemont umfaßt, und fie erft eine Schlacht gewinnen muffen, um ihn auf weiterliegenbe Bebiete auszubehnen; während unfer Ginfluß fich auf bie gange Lombarbei und auf ben Berbinbungspunft gwifden Biemont und ber Salbinfel erftredt, und man uns erft fchlagen muß, um uns biefen Ginfluß zu nehmen. Wo aber eine folche geographische Anlage zur herrschaft gegeben ift, ba hat ber Ginfluß Deutschlanbs nichts von ber frangofischen Concurreng au fürchten.

Der General heilbronner fagte in ber A. A. 3. neuslich ungefähr: Deutschland hat einen andern Beruf als zum Bligableiter für die Donnerschläge zu dienen, die sich über dem Haupt der bonapartischen Ohnastie zusammenziehn. Mit demselben Recht können die Italiener sagen: Italien hat einen andern Beruf, als den Deutschen zum Buffer zu dienen gegen die Stöße, die Frankreich gegen sie führt, und zum Dank dasur den Destreichern mit Stockprügeln regalirt zu werden. Benn aber Deutschland ein Interesse daran hat, sich hier einen solchen Buffer zu erhalten, so geschieht das jedenfalls viel besser badurch, daß es sich mit

Italien auf einen guten Fuß ftellt, ber nationalen Bewegung ihr Recht wiberfahren läßt, und bie italienischen Dinge fo lange ben Stalienern überläßt, als fie fich nicht in beutsche Dinge mischen. Die Rabowitiche Behauptung, bag Frantreich morgen in Oberitalien herrschen muffe, wenn Deftreich beute hinausgeht, mar ju ihrer Zeit ebenfo unbegrunbet, als fie es noch vor brei Monaten war; wie die Dinge heute ftehn, scheint sie eine Wahrheit werben zu wollen, aber in einem, bem Rabowitichen entgegengefetten Ginn. Wenn bie fünfundzwanzig Millionen Italiener nicht ihre Unabhängigfeit behaupten tonnen, fo muffen es die zwei Dillionen Danen, Die vier Millionen Belgier, Die brei Millionen Sollander noch weniger. Tropbem hören wir die Bertheibiger ber beutschen Berrschaft in Italien nicht über frangofische ober schwedische Berrichaft in biefen ganbern lamentiren und verlangen, bag fie burch beutsche Berrichaft erfett merbe.

Was die Einheitsfrage angeht, so denken wir: Entweder kann Italien einig werden, und dann hat es eine eigne Politik, die nothwendiger Weise weder deutsch noch französisch ist, und daher uns nicht schädlicher sein kann als den Franzosen; oder es bleibt zersplittert, und dann sichert uns die Zersplitterung Bundesgenossen in Italien bei jedem Krieg mit Frankreich.

Soviel ift jedenfalls sicher: ob wir die Lombardet haben oder nicht, einen bedeutenden Einfluß in Italien haben wir immer, so lange wir zu Hause stark sind. Ueber-lassen wir es Italien, seine eignen Sachen selbst abzumachen, so hört der Haß der Italiener gegen uns von selbst auf, und unser natürlicher Einfluß auf sie wird jedenfalls viel bedeutender, und kann sich unter Umständen zur wirklichen Hegemonie steigern. Statt also unser Stärke im Besith

fremben Bobens ju suchen, und in ber Unterbrückung einer fremben Nationalität, ber nur bas Borurtheil bie Zukunftsfähigkeit absprechen kann, werben wir besser thun, bafür zu sorgen, bag wir in unfrem eignen Hause eins und start find.

## III.

Was bem Einen Recht, bas ist bem Anbern billig. Berlangen wir ben Po und ben Mincio zum Schutz, nicht sowohl gegen bie Italiener, als gegen bie Franzosen, bürsen wir uns nicht wundern, wenn bie Franzosen ebenfalls Flußslinien zum Schutz gegen uns in Anspruch nehmen.

Der Schwerpunkt Frankreichs liegt nicht im Centrum an ber Loire, bei Orleans, sonbern im Norben, an ber Seine, in Paris; und zweimalige Ersahrung beweist, baß mit Paris ganz Frankreich fällt. Die militärische Bebeutung ber Grenzconfiguration Frankreichs richtet sich also vor allem nach bem Schup, ben sie Paris gewährt.

Bon Paris bis Lyon, Basel, Straßburg, Lanterburg in gerader Linie, ist ungefähr gleich weit, fünsunbsunfzig Meilen etwa. Zebe Invasion Frankreichs von Italien aus, mit Paris zum Object, muß aber in der Gegend von Lyon, zwischen Rhone und Loire oder nördlicher vordringen, wenn sie nicht ihre Verbindungen gefährben will. Die Ulpengrenze Frankreichs also, süblich von Grenoble, kommt bei einem Vorrücken gegen Paris nicht in Betracht; Paris ist von dieser Seite her vollständig gedeckt.

Bon Lauterburg an verläßt bie frangöfifche Grenze ben Rhein und wendet fich, im rechten Wintel gegen ibn, nach Nordwesten; sie bildet, von Lauterburg bis Dünkirchen, eine so gut wie gerade Linie. Der Kreisbogen, den wir mit dem Radius Paris-Lhon über Basel und Straßburg bis Lauterburg beschrieben, wird also hier unterbrochen; die französische Nordgrenze bildet vielmehr die Sehne zu diesem Bogen, und das Kreissegment jenseits dieser Sehne gehört nicht zu Frankreich. Die kürzeste Berbindungslinie von Paris nach der Nordgrenze, die Linie Paris-Mons, ist nur halb so lang, wie der Radius Paris-Lhon oder Straßburg.

In biesen einfachen geometrischen Berhältnissen ist ber Grund gegeben, warum Belgien bas Schlachtfelb aller im Norden geführten Kriege zwischen Deutschland und Frankreich sein muß. Belgien umgeht bas ganze östliche Frankreich von Berdun und der Ober-Marne bis an den Rhein das heißt: eine von Belgien eindringende Armee kann eher bei Paris sein, als eine über Berdun oder Chaumont hinsaus, nach dem Rhein zu, stehende französische Armee zurück sein kann; die aus Belgien vordringende Armee kann sich also bei erfolgreicher Offensive stets zwischen Paris und die französische Mosels oder Rhein-Armee einkeilen; umsomehr als der Weg von der belgischen Grenze nach den die Umzehung entscheden Punkten an der Marne (Meaux, Chateau-Thierry, Epernah) noch kürzer ist als der nach Paris selbst.

Damit nicht genug. Auf ber ganzen Linie, von ber Maas bis zur See, steht in der Richtung auf Paris dem Feinde nicht das allergeringste Terrainhinderniß entgegen, bis er an die Aisne und die untere Disc kommt, die aber, sur die Bertheidigung von Paris gegen Norden ziemlich ungünstig verlausen. Weber 1814 noch 1815 segten sie dem Angriss ernsthafte Schwierigkeiten in den Weg. Aber auch zugegeben, daß sie in den Vereich des durch die Seine

und ihre Nebenflüsse gegebenen Bertheibigungssspftems gezogen werden können, und 1814 theilweise hineingezogen wurden, so ist doch damit gleichzeitig als Thatsache auszgesprochen, daß die eigentliche Bertheibigung Nord-Frankreichs erst bei Compiegne und Soissons anfängt, und daß die erste Desensüpposition, die Paris gegen Norden beckt, nur zwölf Meilen von Paris liegt.

Eine schwächere Grenze als bie frangofische gegen Belgien, ift für einen Staat nicht leicht zu benten. Man weiß, welche Mube fich Bauban gegeben bat, ben Mangel natürlicher Bertheibigungsmittel burch fünftliche ju erfeten; man weiß auch, wie 1814 und 15 ber Angriff burch ben breifachen Feftungegurtel hindurchbrang, fast ohne Notig von ihm zu nehmen. Man weiß, wie 1815 Feftung auf Feftung ben Angriffen eines einzigen preukischen Corps nach unerhört furger Belagerung und Befchiegung erlag. Avesnes ergab fich am 22. Juni 1815, nachbem es einen halben Tag aus gehn Felbhaubigen beschoffen worben. - Buife ergab fich an gehn Felbgeschütze, ohne einen Schuß zu thun. - Maubeuge capitulirte nach 14 Tagen offener Tranchee am 13. Juli. — Lanbrecies öffnete feine Thore am 21. Juli nach 36 Stunden offener Tranchee und zweistündiger Beichiefung, nachbem nur 126 Bomben und 52 Bollfugeln von ben Belagerern abgefeuert waren. Marienburg berlangte nur pro forma bie Ehren einer offenen Tranchee und einer einzigen vierundzwanzigpfündigen Rugel, und capitulirte am 28. Juli. Philippeville bielt zwei Tage offener Tranchee und einige Stunden Beschiegung, Rocrop 26 Stunden offener Laufgraben und zwei Stunden Bombarbe-Rur Megieres bielt fich achtzehn Tage lang ment aus. nach Eröffnung ber Laufgraben. Es war eine Capitulationswuth unter ben Commanbanten, bie ber in Breugen, nach ber Schlacht von Jena, nicht viel nachgab; und wenn man anführt, bag biefe Blate 1815 verfallen, ichwach garnifonirt, und ichlecht ausgerüftet maren, fo ift boch nicht zu vergeffen, bag mit einzelnen Ausnahmen biefe Feftungen ftets vernachläffigt fein muffen. Der Baubaniche breifache Gürtel hat heutzutage allen Werth verloren, er ift ein positiver Schaben für Franfreich. Reine ber Feftungen weftlich ber Maas bedt, für fich, irgend einen Terrain-Abschnitt, und nirgenbe laffen fich vier ober fünf auffinden, bie gufammen eine Gruppe bilben, innerhalb beren eine Armee Dedung findet und zugleich Manövrirfähigfeit behalt. Dies fommt baber, bag feine an einem großen Fluffe liegt. bie Schelbe, bie Sambre bekommen Bebeutung fur ben Rrieg erft auf belgischem Gebiet; und so erstrectt fich bie Wirfung biefer im freien Felbe gerftreut liegenden Feftungen nicht über bie Schufweite ihrer Ranonen binaus. Mit Ausnahme von ein paar großen Depotplaten an ber Grenze bie einer Offensive nach Belgien zur Bafis bienen fonnen. und einigen Bunkten an ber Daas und Mofel, bie ftrategifche Wichtigkeit haben, bienen alle übrigen feften Blate und Forte an ber frangösischen Nordgrenze nur gur nutlofeften Bergettelung ber Streitfrafte. Jebe Regierung, bie fie fcleifte, murbe Franfreich einen Dienft thun; aber mas würde ber frangösische traditionelle Aberglaube bazu fagen?

Die französische Nordgrenze ist also im höchsten Grade ungunstig zur Bertheibigung, sie ist in ber That gar nicht zu vertheibigen, und ber Baubansche Festungsgürtel, statt sie zu verstärken, ist heutzutage nur noch ein Eingeständniß und Denkmal ihrer Schwäche.

Wie die mitteleuropaischen Grofmachte-Theoretifer in Italien, fo seben fich auch die Frangosen jenseits ihrer

Norbgrenze nach einer Fluftlinie um, bie ihnen eine gute Defenfirftellung gemahren murbe. Belche könnte bies fein?

Die erste Linie, die sich barbietet, ware die der Untersschelbe und der Ohle, fortgesetzt dis an die Mündung der Sambre in die Maas. Diese Linie würde die bessere Hälfte Belgiens zu Frankreich schlachtselber in sich schließen, auf benen Franzosen und Deutsche sich bekämpft haben: Dudenarde, Jemmappes, Fleurus, Ligny, Waterloo. Aber sie bildet noch immer keine Desensivilinie, sie ließe zwischen Schelbe und Maas eine große Lücke, durch die der Feind ungehindert eindrüngen kann.

Die zweite Linie wäre die Maas selbst. Wenn Frankreich das linke Maasuser hätte, so würde es noch nicht
einmal so günstig gestellt sein wie Deutschland, wenn es
in Italien nur die Etschlinie besäße. Die Etschlinie arrondirt ziemlich vollständig, die Maas nur sehr unvollsommen.
Wenn sie von Namür nach Antwerpen stösse, so würde sie
eine viel bessere Grenzlinie bilden. Statt bessen aber verläust sie von Namür aus nordöstlich und strömt erst jenseits Benlo in einem großen Bogen der Nordsee zu.

Das ganze nörblich von Namür zwischen Maas und See gelegene Gebiet würde im Kriege nur durch seine Festungen gedeckt sein; denn ein seinblicher Maasübergang würde die französische Armee immer in der Seene von Süd-Bradant sinden, und eine französische Offensive auf das deutsche linke Rheinuser stieße sofort auf die starke Rheinslinie, und zwar ganz direct auf das verschanzte Lager von Köln. Der einspringende Winkel der Maas zwischen Sesdan und Lüttich trägt serner dazu bei, die Linie zu schwächen, trothem er durch die Ardennen ausgesüllt wird. Die Maaslinie gibt also den Franzosen an einer Stelle zu viel, an

ber anbern zu wenig für eine gute Grenzvertheibigung. Geben wir alfo weiter.

Setzen wir ben einen Fuß unfers Cirkels auf ber Karte wieder auf Paris, und beschreiben mit dem Radius Paris. Ihon einen Bogen von Basel bis an die Nordsee, so sinden wir, daß der Lauf des Rheins von Basel bis zu seiner Mündung mit einer merkwürdigen Genauigkeit diesem Bogen folgt. Bis auf wenige Meilen sind alle wichtigen Punkte am Rhein gleich weit von Paris entfernt. Dies ist der eigentliche, reelle Grund des französsischen Berlangens nach der Rheingrenze.

Hat Frankreich ben Rhein, so ist Paris, Deutschland gegenüber, wirklich der Mittelpunkt Frankreichs. Alle Rabien, die von Paris der angreisdaren Grenze zulausen, sei es an den Rhein, sei es an den Jura, sind gleich sang. Ueberall wird dem Feind die convexe Peripherie des Areises darzeboten, hinter der er auf Umwegen manövriren muß, während die französischen Armeen auf der kürzeren Sehne sich bewegen und dem Feind zuvorkommen können. Die gleichlangen Operations- und Rückzugslinien der verschiedenen Armeen erleichtern einen concentrischen Rückzug unsgemein und damit an einem gegebenen Punkt die Möglichskeit zwei dieser Armeen zu einem Hauptschlage gegen den noch getreunten Feind zu vereinigen.

Mit bem Besitz ber Rheingrenze würde das Bertheibigungsspisem Frankreichs, was die natürlichen Borausssetzungen betrifft, eins von denjenigen sein, die der General Willisen "ideale" nennt, die gar nichts mehr zu wünschen übrig lassen. Das starke innere Bertheibigungsspistem des Seinebassins, durch die fächersörmig der Seine zuströmenden Flüsse Jonne, Aube, Marne, Alsne und Dise gebildet, dies Flußspistem, an dem Napoleon 1814 den Alliirten so

berbe ftrategifche Lectionen ertheilte, wird baburch erft nach jeber Richtung gleichmäfig gebedt; ber Feind fommt von allen Seiten ziemlich gleichzeitig beran und fann an ben Fluffen aufgehalten werben, bis bie frangofischen Armeen mit vereinigten Rraften jebe feiner ifolirten Colonnen eingeln anzugreifen im Stande find; mabrent ohne bie Rheinlinie am entscheibenbsten Punkt, bei Compiegne und Goiffons, bie Bertheibigung erft 12 Meilen von Baris jum Stehen fommen fann. In feinem Bebiet Europas murbe bie Bertheibigung in ber ploblichen Conzentration großer Rrafte fo burch bie Gifenbahnen unterftut werben wie in bem Lanbe zwischen Seine und Rhein. Bon bem Centrum Baris laufen bie Gifenbahnrabien nach Boulogne, Brugge, Gent, Antwerpen, Maftricht, Luttich und Roln, nach Mannbeim und Maing über Det, nach Strafburg, nach Bafel, nach Dijon und Lyon. Un welchem Bunkt auch ber Feind am ftartften auftreten moge, überall tann ihm von Paris aus auf ber Gifenbahn bie gange Dacht ber Refervearmee entgegen geworfen werben. Die innere Bertbeibigung bes Seinebaffins wird fpeciell noch baburch verftarft, bag innerhalb beffelben alle Gifenbahnrabien burch bie Flugthäler verlaufen (Dife, Marne, Seine, Aube, theilweise Donne). Damit aber nicht genug. Drei concentrische Gifenbahnbogen laufen in ber Lange minbeftens eines Quabranten um Paris in giemlich gleichen Entfernungen berum: ber erfte burch bie linkerheinischen Eisenbahnen, bie nun ichon fast ohne Unterbrechung von Neuß bis Bafel laufen; ber zweite geht von Oftenbe und Antwerpen über Ramur, Arlon, Thionville, Met und Nanch auf Epinal, und ift ebenfalls fo gut wie vollenbet; ber britte enblich läuft von Calais über Lille, Douai, St. Quentin, Rheims, Chalons= fur : Marne und St. Dizier nach Chaumont. Sier find

also in allen Eden und Enden die Mittel gegeben, Massen von Truppen in der fürzesten Zeit auf einem beliebigen Bunkt zu conzentriren, und hier wäre durch Natur und Kunst, und ohne alle Festungen, die Bertheibigung durch Manövrirfähigkeit so start daß eine Invasion Frankreichs auf ganz andern Widerstand zu rechnen hätte als sie 1814 und 1815 fand.

Eins nur wurde bem Rhein als Grengftrom fehlen. So lange bas eine Ufer gang beutsch, bas andere gang frangöfifch ift, fo lange beberricht teines ber beiben Bolter ibn. Giner überlegnen Armee, welcher Nation fie auch angebore, fonnte ber llebergang nirgente bestritten werben; bas haben wir bunbertmal geseben, und bie Strategie gibt bie Grunbe an, warum bem fo fein muß. Bei einer überlegnen beutichen Offenfive tame bie frangofifche Bertheibigung erft weiter jurud jum Steben: bie Norbarmee an ber Daas zwischen Benloo und Namur; bie Mofelarmee an ber Mofel, beim Ginflug ber Saar etwa; bie Oberrheinarmee an ber Obermosel und Obermaas. Um ben Rhein vollständig gu beberrichen, um einem feindlichen Flufübergang energisch entgegentreten zu tonnen, mußten bie Frangofen alfo Brudentöpfe auf bem rechten Rheinufer haben. Es war von Ras poleon alfo gang confequent, baf er Befel, Raftell und Rebl bem frangofifchen Raiferreich ohne Beiteres einverleibte. Wie bie Sachen jett ftehn, wurde fich fein Reffe gur Ergangung ber schönen Festungen, bie ihm bie Deutschen aufe linke Rheinufer gebaut haben, außerbem noch Ehrenbreitstein, Deut und gur Roth auch ben Bermerebeimer Brudentopf ausbitten. Dann mare bas militargeographische Spftem Frankreichs nach Offensive und Defensive volltommen, und jebes neue Anbangfel fonnte nur ichaben. Und wie febr in ber Natur begründet und fich von felbft

verstehend, dies Spitem aussieht, bavon haben bie Alliirten 1813 ein schlagendes Zeugniß abgelegt. Seit kaum
17 Jahren hatte Frankreich dies Spitem sich eingerichtet
und boch verstand es sich schon so von selbst, daß die hohen
Berbündeten, trot ihrer llebermacht und der Behrlosigkeit
Frankreichs zurücschauberten vor dem Gedanken daran zu
rütteln, wie vor einem Sacrisez; und wenn die deutschnationalen Elemente der Bewegung sie nicht fortgerissen
hätten, so ware der Rhein noch heute ein französischer
Strom.

Wenn wir aber ben Frangofen nicht nur ben Rhein, fonbern auch bie Brudenföpfe bes rechten Ufers abgetreten haben, bann erft haben bie Frangofen fich felbft gegenüber bie Bflicht erfüllt, bie wir nach ber Meinung von Rabowit, Billifen und Beilbronner gegen uns erfüllen, indem wir Etich und Mincio mit ben Brudenföpfen Beschiera und Mantua behaupten. Dann aber haben wir auch Deutschland ben Frangofen gegenüber, fo total ohnmächtig gemacht wie Stalien es jett gegenüber Deutschland ift. Und bann wurde, wie 1813, Rufland ber naturliche "Befreier" Dentschlands (wie Frankreich ober vielmehr bie frangösische Regierung jest als "Befreier" Italiens auftritt) und murbe fich jum Lohn feiner uneigennützigen Auftrengungen nur einige fleine Landstriche jur Arrondirung Bolens ausbitten - etwa Galizien und Preugen; benn burch biefe ift Bolen ja auch "umgangen"!

Was für uns die Etsch und der Mincio, das, und noch viel Wichtigeres, ist für Frankreich der Rhein. Umgeht das Benetianische in den Händen Italiens, und eventuell Frankreichs, Baiern und den Oberrhein und legt die Straße nach Wien bloß, so umgeht Belgien und Deutschland durch Belgien, ganz Ost-Frankreich und legt die Straße

nach Baris noch viel wirksamer blog. Bom Isongo bis Wien find immer noch fechegig Deilen, in einem Terrain mo bie Bertbeibigung immer noch einigermaßen gum Steben fommen fann; von ber Sambre bis Baris find breifig Meilen, und erft gwölf Meilen vor Baris, bei Soiffons ober Compiegne, findet bie Defensive eine einigermaßen bedenbe Fluglinie. Begibt fich Deutschland, nach Radowis, burch Aufgeben bes Mincio und ber Etich von vorn berein in bie Lage, in bie es fonft burch ben Berluft eines gangen Felbzuge fame, fo ift Franfreich mit feinen jetigen Grenzen fo geftellt als batte es bie Rheingrenze gehabt und zwei Campagnen verloren, bie eine um bie Feftungen an Rhein und Maas, bie zweite im Felb in ber belgischen Ebene. Gelbft bie ftarte Bosition ber oberitalischen Reftungen findet fich einigermaßen wieberholt am Nieberrhein und ber Maas; mare nicht aus Maftricht, Roln, Julich Befel und Benloo mit geringer Nachhülfe und etwa zwei Zwischenpunften eine ebenfo ftartes Spftem ju machen, bas Belgien und Nordbrabant vollständig bedte, bas einer, für bas Relb zu schwachen frangofischen Armee erlaubte eine viel ftartere feinbliche burch Manovriren an ben Fluffen feftauhalten, und ichlieflich mittelft ber Gifenbahnen fich ungehindert in die belgische Ebene ober auf Douai gurude augieben?

Wir haben während biefer ganzen Untersuchung angenommen, daß Belgien den Deutschen zum Angriff auf Frankreich vollständig offen stehe, und mit ihnen allitrt sei. Da wir vom französischen Standpunkt aus argumentiren mußten, so hatten wir daffelbe Recht dazu wie unfre Gegener am Mincio, wenn sie Italien — auch ein freies und vereinigtes Italien — als den Deutschen stets seindlich annahmen. In allen solchen Dingen ist es ganz in der

Ordnung, bag man ben ichlimmften Fall querft untersucht, fich auf ihn junachft gefaßt macht; und fo muffen bie Frangofen verfahren, wenn fie beute bie Bertheibigungefähigkeit und bie ftrategische Configuration ihrer Norbgrenze ins Auge faffen. Daß Belgien burch europäische Bertrage ein neutrales Land ift, ebenfo wie bie Schweig, tonnen wir bier unbeachtet laffen. Erftens muß bie geschichtliche Braris erst noch beweisen, bag biefe Reutralität bei einem europaischen Rriege mehr ift als ein Blatt Papier, und zweitens wird Frankreich in feinem Fall fo fest auf fie rechnen fonnen bag es bie gange Grenze gegen Belgien militarifc fo behandeln burfte, ale bilbete bies Land einen bedenben Meerbufen zwischen Frankreich und Deutschland. Schwäche ber Grenze bleibt alfo fcblieflich biefelbe, ob fie nun wirklich activ vertheibigt wirb, ober ob nur Truppen betachirt werben, bie fie gegen mögliche Ungriffe befeten.

Wir haben die Parallele zwischen Po und Rhein nun so ziemlich durchgeführt. Abgesehen von den größeren Dimensionen am Rhein, die aber den französischen Anspruch nur verstärken würden, ist die Analogie so volltommen, wie sie nur gewünscht werden kann. Man muß hoffen, daß im Fall des Kriegs die deutschen Soldaten den Rhein am Po praktisch mit besserm Ersolg vertheidigen als die mitteleuropäischen Großmachts-Politiker dies theoretisch thun. Sie vertheidigen am Po allerdings den Rhein, aber — nur für die Franzosen.

Für ben Fall übrigens, daß die Deutschen auch einmal so unglüdlich sein sollten ihre "natürliche Grenze", ben Bo und Mincio zu verlieren, für diesen Fall wollen wir boch die Analogie noch etwas weiter führen. Die Franzosen besaßen ihre "natürliche Grenze" nur siebenzehen Jahre und haben sich nun schon fast fünfundvierzig Jahre ohne sie behessen mussen. Während dieser Zeit sind ihre besten Militärs benn auch noch theoretisch zu der Einsicht gekommen, daß die Nutslosigkeit des Laubanschen Festungssürtels, gegen eine Invasion, in den Gesetzen der modernen Kriegssunst begründet ist, daß also 1814 und 1815 weder Zusall noch die vielbeliebte "trahison" den Alliirten ersaubte, undekünnumert zwischen den Festungen durchzumarschiren. Daß zur Sicherung der exponirten Nordsgrenze etwas geschehen mußte, war hiernach erst recht augenschichlich. Trothem sag auf der Hand, daß feine Aussicht da war, die Rheingrenze sobald zu erhalten. Was war zu thun?

Die Frangosen halfen fich in einer Beife, die einem großen Bolt Ehre macht: fie befestigten Baris, fie machten jum erften Dale in ber neueren Geschichte ben Berfuch, ihre Sauptstadt in ein verschangtes Lager im toloffalften Mafftab umzuwandeln. Die Rriegsgelehrten ber alten Schule ichüttelten ben Ropf über bies unverftanbige Unternehmen. Gelb weggeworfen, rein ber frangofischen Großprablerei zugefallen! nichts babinter, pure Windbeutelei, wer hat je von einer Feftung gehort, bie neun Meilen im Umfreis und eine Million Bewohner hat! wie foll fie vertheibigt werben, wenn man nicht bie halbe Armee als Barnifon bineinlegt? Wie foll man biefe Menschen alle verproviantiren? Wahnfinn, frangöfische lleberhebung, gottlofer Frevel, Wieberholung bes Thurmbaus ju Babel! So beurtheilte ber militarische Bopf bas neue Unternebmen, berfelbe Bopf, ber ben Belagerungsfrieg an einem Baubanichen Sechseck ftubirt, und beffen paffive Methobe ter Bertheibigung feinen größeren offensiven Rudichlag fennt als ben Ausfall eines Bugs Infanterie vom bebectten Weg bis an ben Glacisfuß! Die Frangofen aber bauten rubig fort, und haben die Genugthuung gehabt, daß obwohl Baris die Feuerprobe noch nicht bestanden, die zopfslofen Militärs von ganz Europa ihnen Recht gegeben haben; daß Wellington Pläne zur Besessigning von London machte, daß um Wien, wenn wir nicht irren, der Bau betachirter Forts schon begennen hat, und daß die Bessessigning Berlins wenigstens discutirt wird. Sie haben selbst an dem Beispiel von Sebastopol ersahren müssen welche enorme Stärke ein kolossales verschanztes Lager hat, wenn es von einer ganzen Armee besetzt, die Bertheidigung im größten Maßstabe offensiv geführt wird. Und Sesbastopol hatte nur einen Ringwall, keine betachirte Forts, nur Feldwerke, keine gemauerten Escarpen!

Gei bem Paris befestigt ift, fann Franfreich bie Ribeingrenze entbehren. Wie Deutschland in Italien, wird es feine Bertheibigung an ber Norbgrenze junachft offenfiv gu führen haben. Dag bies verftanben worben ift, bas beweist die Disposition bes Gifenbahnneges. Wird biefe Offensive gurudgeschlagen, fo tommt bie Urmee an Dife und Miene jum Stehen, und zwar befinitiv; benn ein weis teres Borbringen bes Feinbes wurde feinen Zwedt mehr haben, ba bie aus Belgien fommenbe Invafionsarmee boch allein zu schwach mare gegen Baris zu agiren Sinter ber Misne, in fichrer Berbindung mit Baris, im fchlimmften Falle hinter ber Marne, ben linten Flügel an Paris angelebnt, in offenfiver Seitenftellung, tonnte bie frangofifche Norbarmee bie Ankunft ber übrigen Armeen abwarten. Dem Feind bliebe nichts übrig als auf Chateau Thierrh vorzugehn und gegen bie Berbindungen ber frangösischen Mofel= und Rhein=Armeen zu operiren. Aber die Action ware lange nicht mehr von ber entscheibenben Wichtigkeit wie vor ber Befestigung von Paris. Im schlimmften Fall

kann ben übrigen französischen Armeen ber Rückzug hinter bie Loire nicht abgeschnitten werben; bort concentrirt, werben sie immer noch stark genug sein ber burch die Cernirung von Paris geschwächten und getheilten Invasions-Armee gefährlich zu werben, ober sich nach Paris hinein burchzuschlagen. Mit einem Wort: ber Umgehung burch Belgien ist durch die Befestigung von Paris die Spihe abgebrochen, sie entscheibet nicht mehr, und man kann die Nachtheile, die sie bringt und die Mittel die dagegen anzuwenden sind, einsach berechnen.

Das Beispiel ber Franzosen werben wir wohl thun, nachzuahmen. Statt uns betäuben zu lassen burch bas Geschrei von ber Unentbehrlichkeit einer außerbeutschen Besitzung, die Tag für Tag unhaltbarer sur Deutschland wird, thäten wir besser uns auf ben unvermeidlichen Moment vorzubereiten, wo wir Italien aufgeben werben. Je früher bie uns dann nöthigen Beseltigungen im Boraus angelegt werben, besto besser. Bo und wie sie anzulegen sind, darüber mehr zu sagen als die früher hingeworsenen Andeutungen, ist nicht unseres Amts. Nur lege man nicht illusorische Sperrpunkte an, und vernachlässige, im Berlas darauf, die einzigen Beseltigungen die eine zurückgehende Armee zum Stehen bringen können: verschanzte Lager und Festungsgruppen an Flüssen.

## IV.

Wir haben jest gesehen, wohin bie von ben mitteleuropäischen Grofmachts-Politikern aufgestellte Theoric ber natürlichen Grenzen führt. Daffelbe Recht, bas Deutschland auf ben Bo hat, hat Frankreich auf ben Rhein. Soll Frankreich nicht, um einer guten militärischen Position wilslen, sich neun Millionen Ballonen, Niederländer und Deutsche einverleiben, so haben wir auch kein Recht sechs Millionen Italiener um einer militärischen Stellung willen zu unterjochen. Und diese natürliche Grenze, der Po ist boch am Ende nur eine militärische Position, und nur darum, sagt man uns, soll Deutschland ihn behaupten.

Die Theorie ber natürlichen Grenzen macht ber schleswig-holsteinischen Frage mit bem Einen Ruf ein Enbe: Danmark til Eiberen! Danemark bis zur Siber! Was verlangen benn bie Danen anbers als ihren Po und Mincio, ber Eiber heißt, ihr Mantua, genannt Friedrichstat?

Die Theorie ber natürlichen Grenzen verlangt mit bemfelben Recht, auf bas Deutschland sich am Po stützt, für Rußland, Galizien und die Bukowina, und eine Arrondirung nach der Ostfee zu, die mindestens das ganze preußische rechte Weichselufer in sich schließt. Sie wird wenige Jahre später mit demselben Recht die Anforderung stellen können, daß die Ober die natürliche Grenze Russisches Bolens sei.

Die Theorie ber natürlichen Grenzen, auf Portugal angewandt, ist gezwungen bies Land bis an bie Phrenäen auszudehnen, und ganz Spanien in Portugal aufgehn zu laffen.

Die natürliche Grenze von Reuß-Greiz-Schleiz-Cobenstein wird ebenfalls minbestens bis an die Grenze des deutschen Bundeszebiets und darüber hinaus bis an ben Bo und vielleicht an die Weichsel ausgebehnt werden muffen, wenn anders ben Gesetzen ber ewigen Gerechtigkeit Rechnung getragen werden soll, und Reuß-Greiz-Schleiz-Lobenstein

hat ebenfoviel Unfpruch, bag ihm fein Recht werbe, wie Deftreich.

Wenn die Theorie ber natürlichen, d. h. ausschließlich burch militärische Erwägungen feftgestellten Grengen richtig ift, welchen Ramen follen wir benn ben beutiden Diplomaten geben, bie auf bem Wiener Congreg uns an ben Rand eines Rriege Deutscher gegen Deutsche brachten. une bie Maaslinie entgeben liefen, bie beutsche Oftgrenze bloßlegten, und es bem Ausland überließ, Deutschland einzugrenzen und zu repartiren? . Wahrlich, fein Land bat foviel Urfache fich über ben Wiener Kongreß zu beklagen, ale Deutschland; aber wenn wir ben Magstab ber naturlichen Grengen anlegen, wie sieht es bann erft mit ber Reputation ber beutschen Staatsmänner von bamale aus? und gerade dieselben Leute, die bie Theorie ber natürlichen Grenzen am Bo verheibigen, leben von bem Nachlaf ber Diplomaten von 1815, und fegen bie Trabition bes Biener Congreffes fort.

Wollt Ihr ein Beifpiel bavon?

Als Belgien sich 1830 von Holland losrif, ba erhoben bieselben Leute ihre Stimme, die jetzt den Mincio zu einer Lebensfrage machen. Sie riefen Zeter über die Zerstückelung der starken niederländischen Grenzmacht, die ein Bollwert gegen Frankreich bilden sollte, und die sich sogar — nach allen Erfahrungen von zwanzig Jahren noch so viel Aberglaube! — hatte verpslichten müssen, um den in seiner Art wenigstens großartigen Baubanschen Festungsgürtel ein dünnes Bändchen von Festungen herumzulegen. Als sürcheteten die Großmächte, Arras und Lille und Donai und Balenciennes würden eines schönen Morgens mit all' ihren Bastionen, Demi-lünes und Lünetten nach Belgien hineinmarschiren und sich dort häusslich niederlassen! Damals

webklagten bie Repräfentanten berfelben bornirten Richtung, bie wir bier befampfen, Deutschland sei in Gefahr, benn Belgien fei nur ein willenlofes Unhangfel von Franfreich, ein nothwendiger Feind Deutschlands, und bie werthvollen Feftungen, bie mit beutschen (b. h. ben Frangosen abgenom= menem) Belbe gebaut feien, als Schutz gegen Franfreich, bie ftanben jett ben Frangofen gegen uns zu Bebote. Die frangofische Grenze fei bis an und über bie Maas und Schelbe vorgerudt, wie lange werbe es bauern, bis fie an ben Rhein vorgeschoben werbe. Die meiften von uns erinnern sich biefer Lamentationen noch gang beutlich. was ift geschehen? Belgien hat fich feit 1848 und befonbers feit ber bonapartischen Restauration immer entichiebner von Franfreich abgewandt, und Deutschland genähert. Es fann jest fogar icon für ein answärtiges Mitglied bes beutschen Bunbes gelten. Und mas thaten bie Belgier, fobalb fie fich mit Franfreich in eine Art Opposition fetten? Sie fchleiften alle bie Festungen, Die bie Beisbeit bes Biener Congresses bem Lanbe octropirt hatte, ale vollstänbig nutlos gegen Franfreich, und errichteten um Antwerpen ein berichangtes Lager, groß genug, bie gange Urmee aufzunehmen, und bort im Falle einer frangofischen Invafion englischen ober beutschen Succurs abwarten zu können. Und mit Recht.

Dieselbe weise Politik, die 1830 mit Gewalt das katholische, vorzugsweise französisch sprechende Belgien an das protestantische, holländisch redende Holland geselselt halten wollte, dieselbe weise Politik will seit 1848 Italien mit Gewalt unter dem östreichischen Druck halten und uns Deutsche für Destreichs Handlungen in Italien verantwortlich machen. Und alles das aus reiner Furcht der Frankreich. Der ganze Patriotismus dieser Herren scheint darin

ju besteben, bag fie in eine fieberhafte Aufregung gerathen, fobalb von Franfreich bie Rebe ift. Gie icheinen bie Schläge noch immer nicht verwunden ju baben, bie ber alte Napoleon vor fünfzig und fechezig Jahren austheilte. Wir gehören wahrlich nicht zu benen, bie bie Rriegsmacht Frankreiche unterschäten. Bir wiffen febr gut, bag 3. B. was leichte Infanterie angeht, und Erfahrung und Befchick im fleinen Rrieg, und gemiffe Seiten ber Artilleriemiffenschaft, teine Urmee in Deutschland fich mit ber frangösischen meffen tann. Aber wenn Leute erft mit ben awolfhunberttaufend Solbaten Deutschlanbs um fich werfen, ale ftanben fie ba, fix und fertig wie Chachfiguren, mit benen ber Berr Dr. Rolb eine Bartie gegen Franfreich um Elfag und Lothringen fpielt - und wenn biefelben Leute bann bei jeber Belegenheit eine Baghaftigfeit an ben Tag legen, als verftanbe es fich von felbft, bag biefe zwölfhunberttaufenb Mann von halb fo viel Frangofen in die Pfanne gehauen werben mußten, es fei benn, bag befagte 3wolfhunberttaufenb fich in lauter uneinnehmbare Bofitionen verfriechen - fo ift es mahrlich hohe Zeit, bag man die Gebuld verliert. Es ift Zeit, biefer Politif ber paffiven Defenfive gegenüber baran ju erinnern, bag, wenn auch Deutschland im Bangen und Großen auf eine Defensive mit offensiven Rudichlagen angewiesen fein mag, boch feine Defensive wirtsamer ift, als bie active, bie offensiv geführte. Es ift Beit, baran ju erinnern, bag wir ben Frangofen und anbern Nationen gegenüber uns im Angriff oft genug überlegen gezeigt haben. "Im Uebrigen ift bas Benie von unfern Solbaten, ju attafiren; es ift folches auch fcon gang recht," fagt Friedrich ber Große von feiner Infanterie; wie feine Ravallerie zu attaffren verftand, bavon mogen Roßbach, Bornborf, Sobenfriebberg Zeugniß ablegen. Wie bie beutsche Infanterie 1813 und 14 anzugreifen gewohnt war, bafür ift ber beste Beweis die bekannte Instruction Blüchers bei Eröffnung des Feldzugs von 1815: "Da die Ersahrung gelehrt hat, daß die französische Armee den Bajonett-Angriff unstrer Bataillonsmaffen nicht auszuhalten vermag, so ist es Regel, diesen stets auszusühren, wo es darauf ansommt, den Feind über den Haufen zu wersen oder einen Posten zu gewinnen." — Unstre schönsten Schlachten sind Offensischlachten gewesen, und wenn der deutsche Soldat einer bestimmten Qualification des Französischen entbehrt, so ist es erwiesener Waßen derzienigen sich desensib in Obresern und Haufern einzunisten; im Angriff kann er sich schon neben ihm sehen lassen, und hat es oft genug gethan.

Bas übrigens biefe Bolitit felbft betrifft, abgefeben von ben ju Grunde liegenben Motiven, fo befteht fie barin: querft unter bem Bormanbe ber Bertheibigung angeblicher ober bis ins Abfurbe übertriebener beutscher Intereffen uns bei allen fleineren Grengnachbarn verhaft zu machen, und bann fich barüber zu entruften, bag biefe fich mehr an Franfreich anschließen. Es waren fünf Jahre bonapartischer Reftauration nöthig, um Belgien von ber frangofischen Milian; ju trennen, in die bie Bolitif von 1815, fortgefett 1830, bie Politif ber beiligen Alliang, es gejagt hatte; und in Italien haben wir ben Frangofen eine Bofition gemacht, bie bie Minciolinie wahrlich aufwiegt. Und bennoch ift bie frangofifche Bolitit gegenüber Stalien immer bornirt, engherzig, ausbeutend gemefen, fo bag bie Italiener, bei irgend lobaler Behandlung von unferer Seite, unbebingt mehr zu uns gehalten hatten, ale zu Franfreich. Wie fie von 1796 bis 1814 von Napoleon und feinen Statthaltern und Generalen an Gelb, Naturalien, Runftichagen und Menfchen ausgesogen worben finb, ift befannt genug. 1814

famen bie Deftreicher als "Befreier" und wurden als Befreier aufgenommen. (Wie fie Italien befreit baben, bavon zeugt ber Bag, ben beute jeber Italiener gegen bie Tebeschi hat.) Go viel über bie Braxis ber frangofischen Bolitit in Italien; über bie Theorie brauchen wir blog zu fagen, bag fie nur Ginen Grundfat tennt. Franfreich tann nie ein einheitliches und unabhängiges Stalien bulben. Bis auf Louis Napoleon herab fteht biefer Grundfat fest, und bamit allen Migverständniffen vorgebeugt werbe, muß Laguerronniere ihn jest abermals als ewige Wahrheit pro-Und einer fo bornirten fpiegburgerlichen Politik clamiren. Franfreichs gegenüber, einer Politit, bie bas Recht ber Ginmischung in bie innern Angelegenheiten Italiens ohne Beiteres in Anspruch nimmt - einer folchen Politik gegenüber follten wir Deutschen zu befürchten haben, bag ein, nicht mehr unter birecter beutscher Berrschaft ftebenbes, Italien ftets Frantreichs gehorfamer Diener gegen uns fein werbe? Es ift mahrhaft lächerlich. Es ift bas alte Zeter von 1830 wegen Belgien. Belgien ift uns trottem gefommen, ungebeten gefommen. Italien mußte uns ebenfo fommen.

Es ung übrigens burchaus festgehalten werben, daß die Frage um ben Besitz der Lombardei eine Frage zwischen Italien und Deutschland ist, nicht aber zwischen Louis Naspoleon und Destreich. Gegenüber einem Dritten, wie Louis Napoleon, einem Dritten, ber um seiner eignen, in andrer Beziehung antischentschen Interessen willen sich einmischt, handelt es sich um die einsache Behauptung einer Provinz, die man nur gezwungen abtritt, einer militärischen Position, die man nur räumt, wenn man sie nicht mehr halten kann. Die politische Frage tritt in diesem Fall sogleich hinter die militärische zurück; werden wir angegriffen, so wehren wir uns.

Benn Louis Napoleon als Paladin der italienischen Unabhängigkeit auftreten will, so kann er sich den Krieg gegen Destreich sparen. Charité dien ordonnée commence chez soi même. Das "Departement" Corsica ist eine italienische Insel, italienisch, trothem es das Baterland des Bonapartismus ist. Möge Louis Napoleon seinem Onkel Bictor Emanuel vorerst Corsica abtreten, vielleicht lassen wir dann auch mit uns reden. Bis er dies gethan hat, wird er wohlthun, seine Begeisterung sir Italien sür sich zu behalten.

Es ist in ganz Europa keine größere Macht, die nicht Theile andrer Nationen mit ihrem Gebiete vereinigt hätte. Frankreich hat flämische, beutsche, italienische Provinzen. England, das einzige Land, das wirklich natürliche Grenzen besitzt, ist in jeder Nichtung über sie hinausgegangen, hat Eroberungen in allen Ländern gemacht, und ist jetzt auch mit einer seiner Dependenzen, den jonischen Inseln, in Streit, nachdem es eben eine kolossale Rebellion in Indien mit echt östreichischen Mitteln niedergeschlagen hat. Deutschland hat halb flavische Provinzen, slavische, magharische, walschische und italienische Anhängsel. Und über wie viel Zungen herrscht der weiße Zar von Petersburg!

Daß die Karte von Europa befinitiv festgestellt sei, wird kein Mensch behaupten. Alle Beränderungen, sosern sie Dauer haben, müssen aber im Ganzen und Großen darauf hinausgehn, den großen und lebenssähigen europäischen Rastionen mehr und mehr ihre wirklichen natürlichen Grenzen zugeben, die durch Sprache und Shmpathieen bestimmt werden; während gleichzeitig die Bölkertrümmer, die sich hier und da noch sinden, und die einer nationalen Existenz nicht mehr sähig sind, den größeren Nationen einverleibt bleiben, und entweder in ihnen ausgehen oder sich nur als ethno-

graphifche Dentmäler ohne politifche Bebeutung erhalten. Militarifche Erwägungen tonnen nur in zweiter Linie gelten.

Soll aber bie Rarte von Europa revibirt werben, fo haben wir Deutsche bas Recht zu forbern, bag es grundlich und unparteiisch geschehe, und bag man nicht, wie es beliebte Mobe ift, verlange, Deutschland allein folle Opfer bringen, mabrend alle andern Nationen von ihnen Bortbeil haben, ohne bas Beringfte aufzugeben. Wir tonnen mandes entbebren, bas an ben Grengen unfres Bebiets berumhangt und une in Dinge verwickelt, in bie wir une beffer nicht fo birett einmischten. Aber gerabe fo geht es Anbern auch; mogen fie une bas Beifpiel ber Uneigennütigfeit geben ober ichweigen. Das Entresultat aber biefer gangen Untersuchung ift, bag wir Deutsche einen gang ausgezeich= neten Sanbel machen wurben, wenn wir ben Bo, ben Dincio, bie Etich, und ben gangen italienischen Blunder vertauschen konnten gegen bie Ginheit, bie uns vor einer Wieberholung von Warfchau und Bronzell fcutt und bie allein uns nach Innen und Augen ftart machen fann. Saben wir biefe Ginheit, fo tann bie Defenfive aufhören. Wir brauchen bann feinen Mincio mehr; "unfer Benie" wird wieber fein "zu attatiren;" und es gibt noch einige faule Flede, wo bies nothig genug fein wirb.





